



THE GIFT OF
Dr. Walter A. Feichart



838 W67/12

Dr. EDW. MELCHERS

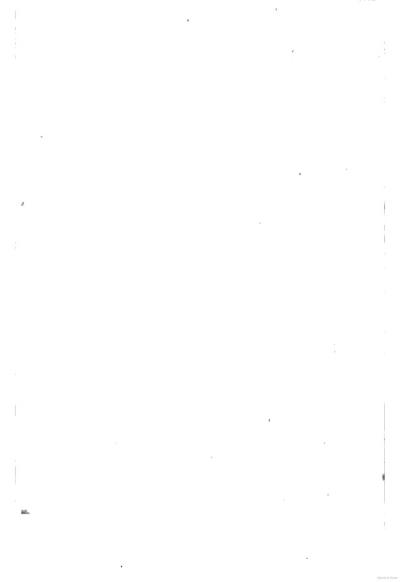

Aus dem Frauenleben.

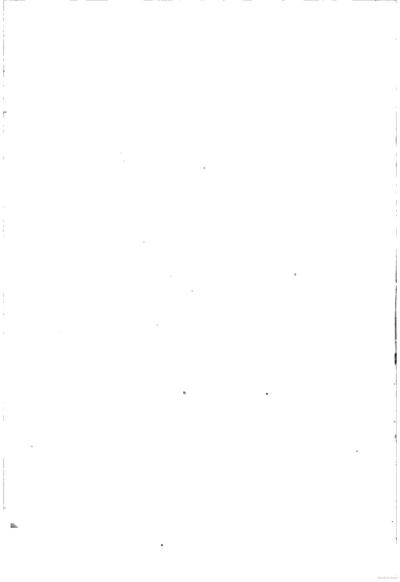

## Aus dem Frauenleben.

Bon

(Reaschülz)
Frau Ottilie Wildermuth.



Stuttgart.

Berlag von Abolph Krabbe.

1855.

Schnellpreffenbrud von 3. Rrenger in Stuttgart.

1) Trailer 1 trechart
9-21-42

## Vorwort.

Moch lange, eh ich je von einer innern Mission reben hörte, hat mich der Gedanke beschäftigt, wie noth es thäte, daß wir auch in Christenlanden Missionäre der Zusriedensheit hätten, um den Armen und Verkümmerten, den vom Geschick Verkürzten die lichten Seiten ihrer Lage zu zeigen, und die alte Wahrheit, daß Jeder seines Glückes Schmied ist, im Lichte des Glaubens geläutert und gekräftigt darzustellen.

Wohl haben wir längst eine selige Friedensbotschaft, und wer sie recht versteht, der findet in jedem rechten Berfünder des Evangeliums einen Missionär der Zustriedenheit. Aber nicht Alle verstehen die Botschaft vom ewigen Heil auch auf die kleinen Erlebnisse und Schwierigsteiten des Alltagslebens anzuwenden; warum sonst gäbe es noch so viel trübselige Mienen und verdüsterte Herzen, selbst unter Solchen, die da glauben wollen an jene ewige Friedenskunde.

So wohl es bem Blide thut, sich zu ergößen an heitern Lebensloosen und glüdlichen Herzen, so hatte es boch stets noch tiefern Reiz für mich, die hellen Punkte in einem dunklen Geschick zu entdeden: die stillen Gottessgaben, durch welche die anscheinende Härte und Ungleichsheit des Geschicks ausgeglichen wird.

Als Probe solcher Entbekungen, als kleinen Beitrag zu einer Mission ber Zufriedenheit, theile ich ben Inhalt dieser Blätter mit. Es sind Darstellungen höchst einsfacher Erlebnisse: farblose Bilder, zumeist aus stillen, unsbeachteten Lebenslagen entnommen, und sie können wohl wenig Reiz bieten für größere Kreise und lebhafte Naturen. Wenn sie aber auch nur Einem Herzen einen Faden bieten, an dem es sich leichter in einem anscheinend verswirrten Lebensweg zurecht sindet, nur Einer Seele einen Wink geben, wie auch in das trübste Daseyn ein Sonnenstrahl zu leiten sey, so haben sie ihre Absücht erfüllt.

## Inhalt.

|                  |      |           |      |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | Geite |
|------------------|------|-----------|------|-----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|-------|
| Ein              | son  | nenloses  | 1    | ebi | en.    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •        | • | 1     |
| Morgen, Mittag u |      |           | 111  | ıd  | Abend. |   |   | • |   |   |   |   |   |   | 65       |   |       |
|                  | Am   | Morgen    |      |     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | 67    |
|                  | Am   | Mittag    | •    |     |        |   |   |   |   |   |   |   | • |   | <u>.</u> |   | 106   |
|                  | Aber | ibsonnens | chei | n   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   | 149   |
| Die              | Det  | rſdmäht   | e.   |     | •      | • | • | • |   |   |   | • |   |   | •        |   | 157   |
| Una              | bhän | ıgigkeit. | ,    | •   | •      |   | • | • |   | • |   | • | • |   |          | • | 219   |
| Der              | erst | e Chezi   | wi f | ł.  |        |   | • |   |   |   | • |   |   |   |          | • | 315   |

Ein sonnentoses Leben.

. . . . ( 

Es werben wohl Biele bas Leben befragen: 2Bo liegt bie Dase bes Gluds und ber Ruh? Richt ahnend, baß Leiben und langes Entsagen Auf muhsamem Wege nur fubre bazu. Drum freut euch, ihr die ihr entbehrt und gelitten, 3hr schweigenben Opfer am Lebensaltar, Die Palme bes Gludes, sie wird nur erftritten, Dann beut sie ben Frieben bes himmels euch dar.

Manes Frans.

Die Blume ringt nach Sonnenschein und bas Mensichenberz nach Freude. Wie die Blumen für die Sonne, so sind wir zum Glück, zu reinem vollkommenem Glück erschaffen; dies Bewußtsein, dies Gefühl eines heiligen Anrechts erbt sich fort und hat sich fortgeerbt seit Jahrtausenden auf einer Erbe, die noch nie ein ganz vollkommenes Glück geskannt hat.

Und neben diesem ruhelosen, berechtigten Verlangen nach Glück, steht die Schrift, die ihre seligsten Verheifungen an bas Leid knüpft, so oft, so klar und entschieden, daß man sich fürchten sollte vor dem Tropfen Glück und Wohlergehen, ber uns etwa zugetheilt ift.

Der Glaube löst biefen Wiberspruch einfach; über ber Erbe, beren Mängel und Brüfungen uns läutern, uns erft fähig machen follen für bas rechte Glud, zeigt er uns eine heimath voll Frieden und Seligkeit, in ber bas tieffte Sehenen volle, reiche Befriedigung findet.

Wie aber hienieben bie Sonne über Berg und Thal scheint, so ift gewiß auch hier schon jedem Gerzen ein Maß von Glud und Freube beschieben. Arme und Ungludliche sehen so gerne Mangel ober Leid schlechtweg für einen Hauptschluffel zur himmelsthur an; sie bebenken nicht, daß ihr Unglud sie noch gar nicht geläutert hat, wenn sie nicht gesternt haben, die kleinsten Sonnenblicke bes Lebens zu sinden und zu sühlen; wer sich hier nicht freuen kann, der bringt wohl kaum ein Herz hinüber, das ber ewigen Freude fähig ift.

Aber es ift oft fdwer, jum Lichte zu bringen; nicht alle

Blumen find in fonnige Beete gepflangt.

Ein fonnenloses Beet mar es benn auch, in bem eine bleiche Blume erbluhte, bie nicht zur Freude bestimmt ichien.

In einem hinterhaus eines engen schnutzigen Gagdens, bem man nicht ansah, baß es zu einer ziemlich angesehenen hanbelsftabt gehörte, wohnte ein ehemaliger Beamter, nun Binkelabvokat im vollften Sinne bes Worts. Er war hieher gezogen, nachbem er eine Strafe wegen unreblicher Antsführung erstanden hatte, und lebte nun von kleinen Schreibereigeschäften, wie sie sich eben noch sinden wollten für einen
Mann besteckten Namens.

Sprößer, so hieß er, war es mube geworben, über bie Ursachen seines Unglucks, wie er es nannte, zu bruten, bie er in allem nur nicht in sich selbst suchte. Das Beburfniß nach Erholung, nach Zerstreuung seiner qualenben Gebanken an Einst und Jezt suchte er in Gesellschaften zu befriedigen, wo er sich nicht zu schämen brauchte, ja, wo er sich noch eine Art von Ansehen geben konnte, unter lieberlichen Familienvätern, verdorbenen handlungsbienern und bankerotten

Raufleuten, mo Ieber in ber Erbarmlichkeit bes Anbern ben wirksamften Troft fur feine eigne fanb.

Das war Bertha's Vater; um ihre Mutter zu begreifen, muß ich mit ber Großmutter beginnen. Die war einst ein schönes, stolzes Bauernmädchen gewesen, eine reiche Erbin, ber Stolz bes Dorfes, umworben von Müllern, Hofbauern, kurz allen ländlichen Größen ber Umgegend. Unter biese Bewerber, für beren keinen sich noch die schmucke Annemarie entschieden hatte, trat plöglich der junge Dorn, ein gebilbeter Landwirth, der sich in der Nachbarschaft ankausen wollte. Er hatte schon in verschiedenen Fakultäten ein theuzes, erfolgloses Lehrgeld bezahlt, eh er beschlossen zur Mutter Erde zurückzukehren und seinen Kohl zu bauen; er war ein schöner Mann, trug einen polnischen Roch und einen großen schwarzen Bart und hatte freie gewinnende Manieren, die in allen Kreisen sein Glück machten.

Wenn er um Annemarie warb, so waren es nicht materielle Gründe allein: er fand wirkliches Wohlgefallen an dem hübschen, frischen Mädchen, er fand Reiz darin ihre zahlzreichen ländlichen Bewerber aus dem Keld zu schlagen und er freute sich des idealen Plans sie zu sich heranzubilden. Unmöglich schien das gar nicht, sie war ein gescheides Mädchen und versicherte ihn, daß sie "auch gern in den Büchern lese". So hatte er ihr denn alle Abend aus dem Schiller vorgelesen, undeirrt davon, daß sie alle Abende regelmäßig sest einschlief; nur als sie der Frau Pfarrerin erzählte: ihr Mann lese ihr so eine schöne Geschichte, sie heiße Karl Moor, man wisse aber nicht, ob man dabei lachen oder heulen soll, es werde wahrscheinlich verlogen seyn, dachte er, er wolle lieber mit Vorlesen inne halten und ihr selbst das Lesen überlassen. Er schenkte ihr Körners Werke und freute sich

ein halb Jahr brauf, fie einmal mit bem Buche zu treffen. "Was lesen Sie Schönes, Frau Nachbarin?" fragte ber miteintretenbe Pfarrer, "mas für ein Werk haben Sie ba?" "Lebensumstänbe", antwortete fie mit großer Bestimmtheit. "Lebensumstänbe?" fragte ber Pfarrer und nahm bas Buch in die hand. Ja so! da stand auf den ersten zwei Seiten: Lebensumstände Theodor Körners, und barüber hinaus hatte die gute Frau noch nicht gesehen.

Er gab bie Bilbungsversuche auf und ließ Annemarie schalten und walten und regieren in Hof und Haus; bas war ihr Element und sie befanden sich Beibe trefflich babei. Die praktische Einsicht ber Frau machte gar oft gut, mas seine theoretische Weishelt beinahe verdorben hätte: suchte er in Gesellschaft, die sie jedoch selten besuchte, die Lücken ihrer Bilbung zu becken, so rettete sie ihn durch kluges Dazwischentreten gar oft vor dem Spott des Gesindes, wenn er wieder etwas Verkehrtes "aus dem Büchle" anordnete, wie sie's nannten.

Für die Landwirthschaft war sie entschieden tauglicher als er. Wenn er die ersten Lenzdüfte athmete und seinen Uhland und Kerner holte, um in Frühlingstiedern zu schwelgen, so dachte sie an's Düngerspreiten; als er einst seine Arbeiter beaufsichtigen wollte, dabei zum Divertissenent auf dem Weg die Guitarre mitnahm, und so gleich einem Troubadour die Wiese betrat, traf er seine Frau ausgeschürzt insmitten der Leute stehend, und in Arbeit, nicht wie eine ibplisse Schäferin, sondern wie eine tüchtige Magd.

Uebrigens respektirte sie seine Bilbung und er ihre praktische Einsicht, eines fügte sich in's andre, gab nach ober ließ gewähren, und so gab es eine friedfertige Ehe, wie es viele giebt, in der Iedes seinen eignen Weg geht und ber ein

1

tieferes Berftehen unmöglich ift. Das Eine Binbemittel, bas auch bie verschiebenften Bilbungsftufen ausgleicht, ein gemeinsamer Glaube, fehlte auch biefem Bund; ber angelernte Glaube ber Bater wurde bei ihr nicht zum Leben, und er hatte fich eine Art bequemer Stubentenreligion zurecht geftuzt.

Aus biefer Che ftammte ein Sobn ber frube ftarb und eine einzige Tochter, bie wir als Krau Sprofer in fo trauriger Lage wieberfinden. Der Bater, ber boch zu Belten bie Luden feiner Che fdmerglich empfand, wollte an ber Tochter bereinbringen, mas er an ber Mutter vermifite, und fparte nichts an bes Töchterleins Erziehung. Eine frangofifche Bouvernante mußte in's Saus fobalb bas Rind lefen lernte; bas war eine bochft unbequeme Sache fur bie Mutter, ba bie Demoifelle trot alles Schreiens fie eben feine Spibe perstand. Sie ließ fie ihrer Wege gebn und fo bilbete bie Rleine mit ihrer Bonne balb einen eignen Staat im Saus, in ben allenfalls ber Bater noch aufgenommen murbe; alle Kaben aber, bie Mutter und Rind gufammenfnupfen, brachen allmäblich, und bie Tochter blieb von garter Jugend an mit ihren Bflichten und Intereffen bem Baterhause ganglich fremb. Auch mit ihren Freuden, benn bie Bonne verftand es nicht, bas Rind für bie einfachen Genuffe bes Landlebens empfänglich zu erhalten. Go oft es möglich war, führte man fie gur Stadt, ins Theater, in Ronzerte, und ale fie gar im flebgehnten Jahr aus einer frangoftichen Benfton gurudtam, mo ihre Bilbung vollenbet worben, ba mußte fich bie gute Mutter oft befinnen, ob bas in Wahrheit ihre Tochter fen, und bie einfachfte Unerfennung bes findlichen Berhaltniffes nahm bei Rarolinen bas Unfeben einer gewiffen Berablaffung an. In bes Saufes untern Raumen, ba ichaffte unb wirkte bie Mutter im Schweiß ihres Angefichts, fochte fur bie Taglöhner, versah bie Arbeit ber Mägbe, wenn sie auf bem Felbe waren; oben aber war hinter gemalten Rouleaux bas Zimmer bes Fräuleins, wo sie unter Büchern, Musikalien und Stickereien die Zeit hinbrachte, bis die Stille bes Landbauses burch einen Besuch aus ber Stadt unterbrochen wurde. Dann hatte die Mutter wieder zu rennen mit der Bewirthung: "nicht wahr, Mutter, du sorgst bald für den Kassee, und macht ihn recht start und ohne Cichorie, und nicht wahr, Mutter, du läßt das Gouté in die Laube bringen und läßt Lene geschwind noch buttern, und Johann darf doch bälber heim vom Feld und die Gäste heimführen?" So bat und kommandirte das Fräulein, ohne Ahnung, daß sie die Mutter zur Magb mache, der sie in Liebe hätte bienen sollen.

Karoline war eben nicht verbilbet, sie hatte kein schlechtes Herz, aber sie war all ihr Leben lang gewöhnt worden ihr eigner Mittelpunkt zu seyn; außer ihren Lehrstunden, die sich doch auch wieder nur auf sie selbst bezogen, hatte sie kein "Muß" gekannt, und weder im Ernst der Pslichterfüllung noch in dienender Liebe waren ihre Kräfte geübt worden.

Die Mutter empfand das oft schmerzlich, ohne sich klar darüber zu werden; die Entfernung vom Gatten hatte sie nie so schwer empfunden, wie die Klust, die sie von ihrem Kinde trennte. In diesem stillen Herzeleid, das niemand bei ihr ahnte und dem sie keinen Ausdruck geben konnte, hatte sie Trost gesucht bei dem, der keinen Unterschied der Bildung kennt, der den Einfältigen offenbart, was den Weisen und Klugen verborgen bleibt, und sie hatte ihn gefunden. Das wäre nun ein neues Band gewesen an ihres Kindes Herz; aber sie wuste nicht, wo und wie sie es anknüpfen konnte, und die herzlichen Ermahnungen, zu denen sie hie und da den Muth saste, nahm Karoline ziemlich geduldig und gleich=

muthig auf; man konnte beutlich auf ihrem hubichen Befichthen ben Gebanken lefen: man muß bie gute Frau reben laffen.

(So blieb Karoline ein Gast im Baterhause, und wie alle selbstsüchtigen Gemüther war sie nie befriedigt, trot aller Opfer, die ihr gebracht wurden.) Die Landwirthschaft war ihr ein Greuel, ein Leben, wie es ihre Mutter sührte, dünkte ihr eine halbe Holle, denn so viel begriff sie doch, daß die Frau eines Landwirths nicht so ganz die Dame spielen darf, wie allenfalls seine Tochter. So nahm sie mit Freuden die Hand des Herrn Sprößer's an, der nach einem Garçonleben voll üppiger Genüsse sich endlich herabließ eine Che zu schließen, die ihm die Aussicht gab, alle sonstige Komforts nun mit einer hübschen jungen Frau zu genießen.

Nicht einmal bies Ereigniß führte bas Rind an's Mutterberg; man batte freilich bie Mutter zu Rathe gezogen, aber wenig Gewicht auf ihr Urtheil gelegt. "Er ift ein gar fauberer Mann," meinte fie, "und fo eine icone Grofe! aber ich habe ihn nie in ber Rirche gefeben; weißt bu benn auch, Raroline, ob er bir mit reblichem Bergen belfen will ben Weg zum himmel zu fuchen?" - "Der ift ziemlich flar, Mutter," meinte Raroline mit großer Bestimmtheit, "und nach bem Rirchgeben läßt fich bie Frommigfeit gar nicht ermeffen, es giebt eine religiofe Anschauung, bie weit höher ftebt." "Aber ich meine," begann ichon etwas eingeschüchtert bie Mutter, "ein Beamter follte icon wegen bem guten Beispiel fleißig zur Rirche geben, ... " - "Aus bloger Conbescenbeng gienge Ferdinand vollends gar nicht!" fuhr Raroline auf, "bas mare erft Entweihung!" Nun wußte bie Mutter nicht, mas Conbescenbeng fen, und mar barum lieber flia. bie Beirath murbe geschloffen; Berr Sprofer mar gang darmant gegen die Schwiegermama, so charmant, daß ihr immer babet ein innerer Aerger aufkochte, sie wußte selbst nicht warum, weshalb sie ihm stets kurze trockne Antworten gab. Er brachte ihr ein farbiges Seibenkleib und Karoline selbst machte ihr eine Blondenhaube auf die Hochzeit, damit waren gewiß alle Pflichten gegen die "gute Frau" erfüllt, die sich sast keine Ruhe mehr gönnte und Tag und Nacht zwischen Leinwandballen und Nätherinnen waltete, tief betrübt, wenn ihre langgesparten Schäge oft erst nicht fein und schön genug erkannt wurden. Daß sie Sopha und Sessel aus der Meubleshandlung kaufen sollte, wo kein Mensch wisse, was darin sen, anstatt einen Sattler mit sechs Gesellen in's Haus zu nehmen, dem man doch auch auf die Kinger sehen konnte, das war ihr in der That eine schwere Prüfung, doch schickte sie sich in vieles geschickt hatte.

Um Sochzeitmorgen wallte ihr Mutterherz über und fle folich' in ihrer Tochter Zimmer; nur Ginmal wollte fie mit ihrem Rinde beten. Das Bimmer mar leer, Raroline mar im Alfoven, bie buftigen Brautgemanber mit Schleier und Mirthenfrang maren malerifch ausgebreitet, auf bem Kenfter am Tifchen lag ein aufgeschlagenes Gebetbuch, bie Mutter fab hinein: prière d'une jeune mariée, ftand oben, alfo frangofiich! nicht einmal Gin Gebet follte fie mit ihrem Rinbe haben! Sie brach in Thranen aus, und fie war fonft nicht von ben Thranenreichen. Raroline fam erftaunt und erichroden beraus: "was baft bu benn, Mutter?" - "Ach. Raroline, bete nur einmal ein Baterunfer mit mir, bas wirft bu boch beutsch fonnen." Und Raroline betete mit ihr und - weinte mit ihr; zum erftenmal gieng ihr eine Ahnung auf von bem, was ein Mutterherz ift, auch wenn es fich nicht in Bebichten ausspricht. Und boch fonnte biesmal bas feinfühlende Fräulein, beffen Empfindungen im Inflitut ausgebildet waren und bas ein Tagebuch führte, so reich an Gefühlen, daß man es in einen Almanach hätte drucken können, begreifen, was in der Seele ihrer einfachen Mutter vorgieng.

Noch Eine Freude erlebte die Mutter, als ihr ein Enkel geboren wurde. Es war eine Wärterin bestellt, aber die Mutter hatte keine Ruhe, als das große Ereigniß nahe war; "ich habe zu schaffen, aber du könntest heut in die Stadt," sagte sie in den lezten Wochen fast jeden Tag zu ihrem Mann, der sich das nie zweimal sagen ließ. Als er nun eines Abends spät Kunde brachte, daß der Enkel wohl bald erschen werde, da machte sie sich ungesäumt auf; "die Pferde sind mind, ich geh zu Kuß hinein, die Leute wissen schoo, was morgen zu thun ist", und so schritt sie durch die tiefe Nacht rüstig voran.

In dieser Nacht ersuhr Karoline was eine Mutter ift, und von da an war das Verhältniß ein andres. Tief schnitt es ihr in's Herz als die Mutter einst zu ihr sagte: "nicht wahr, jezt läßt du mir das Kind recht oft, weißt, in den ersten Jahren da kann ich ja nichts an ihm verderben, nach-her, wenn es gebildet werden soll, da weiß ich wohl, daß ich's nimmer oft haben kann." Die gute Ahne fühlte jezt selbst, daß sie in den ersten Jahren aus Uebergeschäftigkeit ihres eigenen Kindes sich zu wenig gefreut, und dadurch verssäumt hatte, die tiese gegenseitige Liebe zu pslegen, die wohl später auch die Bildungsperiode der Tochter überdauert hätte.

An bem Enkeltöchterlein holte sie bas Berfäumte reichlich ein; wenn bas kam, hatte sie immer Zeit übrig, es zu hätscheln, zu tragen, zu führen und die Tochter ließ sie gewähren, nur gegen die Massen Zuckerbrod, die dem Kindlein zugestopft wurden, legte sie Protest ein. Es war ber Ahne glückfeligster Tag seit ihrem ersten Brautmorgen, als bie kleine Bertha von ber Mutter weg bie Aermchen nach ihr streckte und rief: "Ahne beiba".

Der Chftand ber Tochter hatte trot bes sentimentalen Tagebuchs, bas ihm vorangieng, wenig Boetisches. Sprößer war burch und burch ein Welt= und Lebemann: er brachte bie nöthige Zeit auf seiner Kanzlei zu, ben Abend im Wirths-haus, kam aber zu Mittag= und Abendessen punktlich nach Haus, end lebte überhaupt regelmäßig; nur wenn einmal zu Hause schlecht gekocht war ober die Speise nicht nach seisnem Geschmack, so holte er das Versäumte reichlich im Wirthshaus ein.

Diefer legte Fall trat nun freilich bie und ba ein, ba Raroline fich zu Saus blutwenig um bie Ruche befummert hatte. Gie batte fich bamit getroftet, bag bie etwas raube und maffenhafte Roft, wie fie gewöhnlich babeim bereitet wurde, boch nicht fur ihre fpatern Berhaltniffe tauge, und baß fie bas Möthige einmal gang leicht einholen konne in unfrer Beit, bie fo reich an Saushaltungsbuchern ift und bie bis auf's haar hinaus Anweifung giebt, wie man es anzugreifen habe, um Mann und Saus zu begluden. Mutter batte es freilich einmal burchseben wollen, bag bie Tochter in ber Ruche angreifen lerne; als aber Raroline in Salbhanbiduben und einem festonirten Rodidurgen in ber Ruche erschien und nach ber Magb rief, fo oft ein Topfchen zu beben war, fo war fie am Enbe feelenfrob, als ibr gebilbetes Töchterlein wieber abzog und fie allein ichalten ließ. Von biefen erften Bersuchen an beschränkten fich Rarolinens bausliche Leiftungen barauf, bag fie fur fich und ben Bater ben Morgenkaffee in ber Maschine machte, wenn bie Mutter lange icon mit bem Gefinde Suppe gegeffen batte.

Im Chstand gieng das etwas anders. Der Gemahl war nicht so nachsichtig wie die Mutter und wollte sich mit dem Seufzen über die schlechte Köchin nicht immer abspeisen lassen. Karoline liebte den Frieden, und als er einmal die Gans, die zum drittenmal mehr gesotten als gebraten auf den Tisch kam, im Alerger zum Fenster hinaus warf, und statt ihre Thränen darüber zu trocknen eine Jagdparthie machte, da sieng sie an ihre schöngebundenen Kochbücher noch eifriger zu studiren als ihre französischen Romane, aber ohne großen Erfolg.

Solche ftürmische Scenen waren übrigens felten, beibe Gatten befanden sich beim Frieden bester, nur nahm sich keisnes von beiben Zeit, diesen Spaltungen auf den Grund zu gehen; man grub kein Unkraut mit der Wurzel aus, man riß es eben ab und säte Sommerpflanzen in den Boden, — bas giebt einen öben Herbst.

Sprößer hielt es für bas Borrecht eines gebilbeten Mannes, in Religionssachen seinen eigenen Weg zu gehen. Er gieng am Neujahr und an bes Königs Geburtstag in die Kirche, wohl auch in der Passonswoche, wo er mit seiner Frau zum Abendmahl gieng. Käroline gieng ziemlich regelmäßig, wenn es nicht eben zu kalt oder zu warm oder zu schmutzig war, wenn sie nicht einen Kuchen in Backofen besorgen mußte oder nicht schen Morgens eine kleine Lustsahrt mit ihrem Mann antrat. Sprößer billigte daß: "ich habe gar nichts dagegen, wenn die Frauen religiöß sind, im Gegentheil." Nach der Kirche hatte sie eine Kunde von Bessuchen zu machen, Nachmittags machte man einen gemeinsamen Spaziergang oder eine Auskahrt über Land. Daß war die Sonntagsseier Jahr aus, Jahr ein; wo soll eine Seele,

wo joll ein Saus Ruhe finben, bas fich ben Ruhetag bes herrn nicht gönnt?

Mit bem Gelb, biesem leibigen Damon bes Hauswesens, bessen wir herr werben muffen, wenn es nicht uns in schmähliche Knechtschaft bringen soll, hatte Karoline nie umgeben lernen. Der Haushalt im Elternhaus war ihr fremb. Sie begriff die Freube ber Mutter nicht, wenn diese zu einer außerorbentlichen Ausgabe einen verborgnen Schatz aufthun konnte, ben sie aus Flachs und Hanf, aus seltnen Gemüsen ober aus sonst einem Nebenzweig ber Haushaltung in ber Stille ersammelt hatte. Ihr monatliches Taschengelb gab sie gewöhnlich in ben ersten acht Tagen aus, und behalf sich bann die übrige Zeit mit außerorbentlichen Beiträgen; sie war gewiß, bas Kind reicher Eltern zu sehn; woher das Gelb kam, barum bekümmerte sie sich nicht im minbesten.

Mit biefer Unbefummertheit trat fie in Die Che; fie mußte mobl, bag ibr Mann nicht reich mar, aber fein Ginfommen mar gut, und "eine Befoldung" hatte felbft bie Mutter von jeber ale bie befte Burgicaft eines fichern Boblftandes respektirt. Ihr Bater konnte, wie er fagte, feine große Summe gur Mitgabe aus bem Betrieb gieben, verfprac aber fabrliche Beitrage; mit Bemufe, Butter, Schmalz und all beraleichen versah fie bie Mutter, fo ichien's ein Spaß, hauszuhalten und eine gute Beile lebten fie nach bem Sprudwort: "wie Bogel im Sanffamen". Allmälich fanben fie aber Beibe, bag Saushalten eben boch Gelb foftet, felbft mit fo mefentlichem Bufdug. Was ihr Mann batte, mas er einnahm, bas erfuhr Raroline nie, fie batte bas unbeftimmte Gefühl, es muffe eben immer Gelb ba fenn. Dem Manne fiel es gar nicht ein, fie barüber in's Rlare zu feten, er nahm vormeg an, bag bie Frauen zu viel Belb brauchen,

fo lang fie welches haben, baber gab er ihr ftete nur gang fleine Summen in bie Sand und murrte und bruttelte jeber Beit, wenn fie bamit zu Enbe mar, ohne je ihre giemlich regellofen Rechnungen genau zu prufen. Karoline, wie fcon gefagt, liebte ben Frieben, und ichob beshalb ben verbrieß= lichen Moment bes Gelbforberns fo lange ale immer möglich hinaus. Um bies zu konnen, behalf fie fich wie fie konnte; ber Mutter Brivattaffe mußte gar oft ausbelfen, aber bie wurde in legter Beit fo baufig vom Bater geleert, baf fie nie mehr zu Rraften tommen fonnte. Da lernte benn bie arme Raroline, mas Gelbnoth fen; tagelang gieng fie in außerfter Berlegenheit umber, ihr Grundgebante mar bei allem fortwährenb: "wenn ich nur Belb batt!" Sie plunberte alle Ragden, bie fie fich etwa zu befonbern 3meden angelegt, fucte in allen Safchen und Schieblaben, mo fich jemals Gelb befunden batte, borgte gulegt von ber Magb. Bo es immer angieng murben Borrathe auf Rechnung genommen und naturlich in größern Maffen, bamit es eb' ber Mube merth fen.

Kannen bann einesmals biese verborgnen Schulben zu Tage, so gab's ein Hauptbonnerwetter bei bem Mann, bas Karoline mit gesenktem Haupt und einer Armensündermiene, je und je mit einem Thranenftrom über sich ergehen ließ, wenn sie sich nicht hie und ba erhob und auch ihre Rechte mit geläusiger Junge vertheibigte. Die Rechnungen wurden endlich bezahlt, die geplünderten Käßchen wieder gefüllt, der Mann warf ihr wohl auch im Verdruß eine größere Summe hin: "bas sollte aber für eine Weile reichen." Nun war wieder heller Himmel, Karoline hüpfte die Treppe hinab und lub auf den nächsten Tag eine langgesparte Visite ein, auch schärfte sie der Magd ein: "Katharine, daß sie mir gleich

alles punktlich bezahlt" und fo gieng's eine Weile in fconftem Frieben, bis ber alte Jammer wieber angieng. Gid mirtlich und eigentlich einzuschränten fiel bemungeachtet Rarolinen gar nie ernftlich ein. Ihr Mann rauchte bie theuerften Cigarren, trant bie beften Beine, trug bie feinften Rleiber, machte bie foftspieligsten Barthien; warum follte fie fich etwas abgeben laffen? "Da mare ich boch einfältig, wenn ich's mir abbarben wollte; was eine Frau erfparen fann, ift ja obnebin nicht ber Dube werth!" Wenn fie fich ein Atlastleid faufte, fo foftete bas ja nicht halb fo viel, als Sproffers neuer Belgrod; um Gine Jagbfahrt, bie er machte, konnte fie feche Bifiten halten, und wenn er allein eine Reife machte, um fich's auch einmal wieber recht wohl febn zu laffen, fo fonnte er fie nur mit ben foftbarften mitgebrachten Gefdenfen verfobnen. Man fann gar weit fommen mit biefer Art von boppelter Buchhaltung.

Für die Großmutter war es ein harter Schlag, als Sprößer in eine entfernte größere Stadt versezt wurde, so lieb dies ihm und Karolinen war. Glückselig machte sie's, daß ihr das Enkelein über die Unruhen des Zugs und der ersten Einrichtung übergeben wurde; sie schwelgte in dem Mutterglück, das sie nie voll genossen, und wenn sie ftundenlang sich mübe getragen und gespielt hatte mit dem etwas begehrlichen Kinde und seine hellen Aeuglein freundlich auf ihr ruhten, so sagte sie mit nassen Blick: "gelt, du magst mich? gelt, dir ist die Ahne nicht zu dumm?"

Noch eh bas Töchterlein ben Eltern zurückgegeben murbe, ftarb Dorn schnell, unvorhergesehen, und in bem gewaltigen Leib, bas ein so plöglicher Tob stets mit fich führt, empfanb

-

Annemarie, was ihr in langen Jahren ber Ruhe und bes Beisammenlebens so selten zum Bewußtseyn gekommen: baß Mann und Weib Eines sind. Sie bachte nimmer an bie Verkühlung, die so frühe eingetreten, an die innerliche Geringschätzung ihres Mannes, die sie bei aller "guten Behandlung" wohl herauszefühlt, sie sah wieder den stattlichen schönen Mann, wie er damals auf den Tanzboden getreten war und sie zur beneibeten Königin gemacht hatte, sie dachte bes kurzen Frühlings, wo er unter Lust und Lachen ihr ungelenker Schüler in der Feldarbeit gewesen war; und ihre heiße Thränen wuschen jedes Andenken an seine Fehler aus.

Der Schlag war in seinen Folgen schwerer als sie gebacht. So treulich sie bes Haushalts Mühen und Laften
mit ihm, ja für ihn getragen, ihr Mann hatte ihr boch nie
seine Verhältnisse ganz offen bargelegt, sie sollte ja nicht
glauben, daß er ihr seine Existenz verbanke; eine ungebildete
Frau würde bies auf unzarte Weise fühlen lassen, dacht
er, und so verbarg er ihr sorgfältig ben wahren Stand ber
Dinge und seine eignen Ausgaben, verbarg ihr, zu welch hohem
Preis er das Gut übernommen und wie schnell stets die größern
Einnahmen verschwunden waren. Sie hatte allerdings oft darnach gefragt, war aber stets mit dem Bescheid abgesertigt worben: in Staatsobligationen angelegt. Das klang ihr so fremdartig und geschäftsmäßig, daß sie keine Einrede mehr wagte.

Nun aber ftand Alles anbers. Die gerühmten Staatsobligationen wollten fich nirgenbs finden, dagegen Schulden
jeder Art, ein untergrabener Boden, wo fle geglaubt hatte
auf felsenfestem Grund zu stehen. Berargt es der ehrbaren
Bauerstochter nicht, wenn sie dieser zweite Schlag so schwer
traf, wenn nicht schwerer, als der erste. Die gebildete Klasse,
mit wenigen Ausnahmen, sieht den Besitz als Mittel zum
Wildermuth, a. d. Krauenleben.

Genuß an, welcher Art nun dieser Genuß senn möge. Dem Bauern bient ber Besit nicht zum Genuß, er ist von den Eltern mit schwerer Arbeit erworben und wird von ihm mit saurer Mühe erhalten, er ist ein unlösbarer Theil seiner Existenz, und Armuth und Liederlichkeit fallen ihm fast in einen Begriff zusammen. Daher hat auch das Dorf seine schroffere Aristokratie, und die Kluft zwischen einer Comtesse und einem Landpfarrer ist in unsern Tagen kaum mehr so groß, als die zwischen einer reichen Bauerntochter und einem armen Knecht, ober umgekehrt.

Wir halten ben vermögenben Bauern oft für hartherzig gegen die Armuth, weil er, wenn er auch den Bettler nicht abweist, doch nicht so von Mitleid zerslossen, nicht so bereit zu Sammlungen und Beiträgen ift, wie wir. Wir bedenken nicht, daß sein Leben viel ärmer an Genüssen ift als unsres, daß auch der Reichere strenger und buchstäblich im Schweiß bes Angesichts arbeiten muß, während er den Armen mußig lausen sieht, und viel besser als wir einsieht, wie häusig die Armuth eine verschuldete ist. Es herrschen noch schwei wiel wirten auf dem Lande, z. B. das Speisen armer Kinder, die aus allen Gegenden zum Aehrenlesen kommen, das Beherbergen obbachloser Wandrer, Sitten, die zeigen, daß diese Schwerfälsligkeit zum Geben in unsrem Styl nicht eben Kartherzigkeit ist.

Die arme Annemarie war wie niebergebonnert von ber Einsicht in ihre Angelegenheiten, mehr noch herr Sprößer, ber Tochtermann, ber sich viel bittrer in seinen Erwartungen getäuscht sah. Doch fand er bald einen Ausweg: "Sie sprechen Ihre weiblichen Rechte an, Frau Mama, Sie ziehen Ihr ganzes Beibringen weg und bas ist immer noch etwas Erkleckliches. "Und die Schulden?" fragte die tiefgebeugte Frau. "Je nun," meinte der Tochtermann achselzuckend,

"über bie Berlaffenschaft wird Confurs erflart, eine unangenehme Magregel freilich, fommt aber in neurer Reit öfters vor; bie Gläubiger muffen fich mit bem begnugen, mas nach Abzug Ihrer Anfpruche noch übrig bleibt, bas ift gang gefetlich, Sie baben ja feine einzige Schulb unterfdrieben." "Der Confure erflart, mas ift bann bas?" Berr Sproker erklarte es. Da richtete fich bie Mutter auf: "Go meinen Sie, ich laffe meinem Mann unter bem Boben verganten? nun und nimmermebr! Er bat nicht icon an mir gebanbelt, aber fein Weib bin ich und feinen Namen behalte ich und bas foll ein ehrlicher Name bleiben, fo lang ich einen Rreuger habe." Bei biefem Beichelb blieb es, wie febr auch ber gebildete Tochtermann bagegen eiferte und zulezt muthete. Bie viel freilich fur ihn auf bem Spiel ftanb, bas fonnte er fich nicht überwinden, ber geringgeschätten Schwiegermutter zu gefteben.

"Jezt muß ernstlich eingezogen werben," sagte er zu seiner tiesgebeugten Frau. "Ganz recht, aber wie?" bas ist bie schwere Frage. Karoline wollte erst einnal zusehen, wie es ihr Mann mit bem Einziehen angreife. Nun, ben täg-lichen Wirthshausbesuch konnte er nicht unterlassen, mas würben die Leute sagen? zubem war bas ein Bagatell! das Reitpserd abschaffen? bas gieng wieber nicht, es macht einen gar schlechten Einbruck, wenn ein Beamter zu Fuß auswärtige Geschäfte in Amtsorten abmacht, und ein ordentliches Miethpserd ist nicht im Orte zu haben, zubem kostet ein Bferd nimmer so viel, wenn man einmal darauf eingerichtet ist. In ähnlicher Weise gieng es mit Karolinens Ersparnisversuchen; sie sah abermals nicht ein, warum sie sich "abbarben" solle, um so weniger, als ihre Ausgaben ja ohnehin Kleinigkeiten waren. Sprach sie sich bei vertrauten Freun-

binnen etwas besorgt und bekümmert über ben Geldpunkt aus, so waren die bald mit Trost bei der Hand: "ach, wie magst du dich das ansechten lassen! bei einem schönen Einkommen wie das Eurige und einem einzigen Rind, da hat es ja gar keine Gesahr!" und Karoline glaubte das so gern und sah nicht, wie die Freundinnen hinter her den Kopf schüttelten: "ja, da weiß kein Mensch, wie's gehen kann!"

Ach, eine Falichbeit biefer Urt ift im täglichen Leben baufig, und fonft redliche Gemuther machen fich beren ichulbig. Man folgt bem unwillfürlichen Drang zu troften, zu bernhigen, man icheut fich, ju verleten und giebt flache Eroftgrunbe, an bie man felbit nicht glaubt, mit benen man aber in falice Siderbeit wiegt, wo man weden follte. (Diefe Menfchenfurcht, bie icon fo viel Schlimmes gemacht, icheint in ber lautern Gutmuthigkeit zu murgeln und barum febr verzeihlich, manchmal, z. B. bei Rranken, ift bem auch fo. Bar oft aber ift es bas Gegentheil, fie murgelt in bem Mangel an Liebe. Die leife, unbewußte Schabenfreube, bie auch ein gutes Gemuth, namentlich über bausliche Berbrießlichkeiten und vefuniares Diffaeidid bes Machften fühlt, fo lang es nicht zum wirklichen Unglud wirb, empfinden wir als eine Urt von Soulb und fuchen fie burd oberflächliches Troften und felbit und Unbern zu verbergen. Rechte Liebe aber muß mahr fenn bis zum Grunde; fie ift langmuthig und freundlich, barum fann fie nicht verleten und muß fegnen, felbft mo fie meh thut. Solde Liebe bat bie arme Raroline nicht gefunden; bei ber Mutter allein floß ibr beiliger Quell, unverschüttet und ungetrübt, ba batte fie Babrbeit gebort; aber wie fonnte bie gute Frau urtheilen über Berbaltniffe, bie ihr gang fremt maren? gubem batte fie fich von ihrem Mann gegen die Mutter verbittern laffen: fie, bie einst als Mädchen in so eblen Gefühlen geschwelgt, groute nun ber Mutter, weil sie mit eigner Aufopferung ihres Baters Namen unbestedt erhalten hatte!

Wenn ein Wagen bergab rollt, geht es rasch und immer rascher. Sprößer hatte schon vor seiner Verheirathung in Hoffnung auf ben vermeintlichen Reichthum seiner Frau alle Schulden verschwiegen, später neue gemacht, zulezt aus seinen Kassen entlehnt. Nach zwei Jahren wurde eine Unstersuchung über ihn verhängt, und ihr Resultat war — eine Verurtheilung auf sechs Jahre in eine Strafanstalt.

Ein Selbstmordversuch mifilang ihm, zu einem zweiten fand er ben Muth nicht mehr; seine Grundfäge hatten ihn nicht davon abgehalten.

Wer will ben namenlosen, stumpfen Jammer eines solschen, selbstverschulbeten Geschicks schilbern: ein Leib ohne Gott, ein Leib ohne Trost; wer die Qualen der armen Frau, wenn ihr Mann, statt in Aeußerungen der Reue, in Flücke und Verwünschungen ausbrach, gegen Alle, die schuldig und nicht schuldig waren an seinem Fall: gegen sie, gegen ihre Eltern, gegen sich selbst und gegen Gott und Welt? Es war saft eine Erleichterung für sie, als er von der Verletzung, die ihm jener Versuch zugezogen, wieder genaß und in's Gefängniß abgeführt wurde, obwohl ihr diese Absührung saft das herz brach.

Wohl bleibt bie Liebe bas Größeste, ber lezte Reim im Menschenherzen, aus bem ber herr noch ein besseres Leben werfen fann. Karoline war ohne Glauben, benn bie religiösfen Troftspruche, an benen sie sich jezt im Versinken halten

wollte, glitten an ihr ab, bie Dornen erftickten jebes gottliche Lebensforn; fie mar obne Soffnung, aber ein Reftchen Liebe fur ben Gatten ibrer Jugenb, fur ben Bater ibres Rinbes war unter bem Schutt geblieben, mit bem Selbstfucht und weltlicher Ginn ihr Berg verschüttet. Gie fühlte unaussprechliches Mitleib mit ibm, als bas Urtheil ausgefprocen mar, ba nun boch ber ichwerfte Theil einer gemeinfamen Schulb auf fein Saupt fiel, und in ber erften Bemutheauswallung bat fie um Erlaubnif, ibm folgen gu burfen, um Strafe und Schmach zu theilen; eine Bitte, bie freilich nicht gewährt werben konnte. Alls er vor feiner Abführung in bie Strafanstalt zum Abicbieb zu ihr gebracht murbe, als er ihr bie hand noch einmal bot, und fich mit verbifnen Lippen und niebergefdlagnen Augen abmantte, ba blieb fie in verzweifeltem Jammer auf ber Schwelle liegen, über bie fie vor menigen Jahren fo leichtfinnig, fo unbefümmert gefdritten mar.

Das Mutterherz war ihr offen geblieben, ein Mutter-haus gab es nicht mehr. Aber die Großmutter überlebte bas Elend nicht lange, obwohl sie noch nicht alt war und von fräftiger Konstitution schien. Schon daß sie in einem engen Stadtlogis wohnen, die Haushaltung aufgeben und sich aus einer Garkücke speisen lassen sollte, drückte ihr fast das Herz ab, ihr eckelte vor den Speisen und sie hatte sich nie recht wohl gefühlt seit ihres Mannes Tod. Und nun noch die Bollendung des Elendes, die Schuld und Schmach bes Mannes ihres einzigen Kindes, auf den sie, als auf einen "Angestellten" doch stets mit gewissem Stolz geblickt hatte, so wenig er nach ihren Wünschen war, — das traf sie allzu schwer. Sie hatte sedes Opfer gebracht, um ihres Mannes ehrlichen Namen zu retten, nun aber drückte sie der Gebanke,

ob fie nicht burch jenes Opfer bas größere Elenb herbeigeführt habe; fie fand kein Enbe ihrer qualenben Gebanken, bie verzweifelte trofilose Tochter vergrößerte nur ihren Sammer und felbst bas Enkeltochterlein konnte fie nimmer erheitern.

Karoline hatte Gelegenheit, in ber Pflege ber Mutter ihre verfäumte Kindespflicht von früher einzuholen, während eines schleichenden Fiebers, das sie verzehrte. Sie trug die Krankheit der Mutter mit derfelben ftumpfen verzweifelten Resignation, mit der sie jezt das ganze Leben aufnahm. "Es muß noch Alles über mich kommen." Warum es kommen muffe, wie sie dem Kreuz den Stachel nehmen könne, dar-über besann sie sich nicht.

Bei ber Großmutter war bas anbers. Sie wich ihrem eignen Gerzen nicht aus, nicht bem stillen Gericht, bas ber Herr in ben langen, langen Nächten und enblosen Tagen ber Krankheit in ihr hielt. Wie gering auch ihre Fehler in Menschenaugen scheinen mochten, ihr waren sie klar, ihr Ueberschäßen ber äußern Lebensgüter, ihr früherer Mangel an wahrer Brömmigkeit, an wahrer Demuth; — so blieb sie nicht liegen unter ber Bucht bes Kreuzes, sie richtete sich auf und trug es in stillem Sinn bis an ihr Ende.

Die Tochter begriff bas Friedenslicht nicht, bas ber Mutter aufgegangen war und aus ihrem matten Auge strahlte; die Bibel blieb ihr fremd und tobt, sie schlug nur bas alte Testament auf, sie begriff Gott als Richter und Rächer, ein Helland wurde er ihr nicht.

Die Mutter ftarb und Karoline fühlte mit einer Art von finstrer Genugthuung, wie sie nun ganz verlassen sein, wie eben Alles über sie kommen muffe.

All biefer Sammer zog an ber kleinen Bertha vorüber, eh' fie fähig war, ihn zu faffen. Gin furzer Frühling war

bem Rinbe beschieben gemefen: bie gang unbewußte Beit ber erften Entfaltung unter ber Obbut ber Grofmutter, mo biefe fie in einen Rorb gebettet mit fich trug in ben ichonen fonnenwarmen Garten, unter icattige Baume auf freiem Welb, wo fie jum blauen Simmel binaufgelachelt und mit Blumen und Steinchen gespielt hatte. Das gieng balb vorüber, und buffre Befichter, rothgeweinte Alugen und bunfle Rleiber waren bie erften Ginbrucke, bie in bes Rinbes ermachenbes Bewußtfenn fielen. Gar oft manbte fie ihre blauen Augen fragend von bem Ginen jum Anbern, oft ftrich fie mit bem fleinen Sandden über ber Grofmutter Beficht "nicht weinen, Abne", aber fie gewöhnte fich allmälig baran und ging ftill ihres Weges. Das Rind entwickelte fich langfam, weil Niemand für feine Entwicklung Sorge trug. Statt baß bie Mutter gesucht hatte, es mit Rleinem gludlich zu machen, marf fie mit Bitterfeit bie wenigen Sachen belfeite, bie ihm noch geblieben maren: "mas foll ber Bettel? ba brunten bie Schneiberefrau richtet ihrem Rind bie iconfte Buppenftube ein, bu armer Tropf befommft nichts fo."

Als ber Geift ber Großmutter sich begann von bem Schlage aufzurichten, ba war sie körperlich zu schwach um viel für das Rind thun zu können. Stundenlang saß Bertha auf dem Bett der Großmutter und befah die Bilder des alten Gebetbuchs, ihre einzige Unterhaltung. "Mach doch auch dem Rind eine kleine Freude!" bat die Großmutter. "Ach was Freude," sagte die Mutter, "haben wir doch kaum Brod; besser sie Wutter, als daß sie einmal meint, sie durfe auch leben wie andre Leute, und bann in's Elend kommt."

Wer kann bas allmäliche Aufkeimen bes geistigen Lebens, bie leife Welt ber Gebanken und Traume belaufchen, bie in einer Kinderfeele erwachen und blühen, lang eh es bie Worte

findet sie auszudrücken? Und wer weiß, wie mächtig frühe Eindrücke von außen einwirken, lang eh das Kind zeigen kann, ob es sie aufnimmt? Wie viel von underwüßter Freubigkeit, von frischem Lebensmuth, von hellen Träumen verdanken wir vielleicht dem lachenden Mutterauge, das über und geweilt, dem fröhlichen Wiegenliedchen, das und getönt, dem heitern Kindsmädchen, das mit und gespielt! (Das Talent zur Freude muß wie jedes Talent gepflegt werden, sonst stirbt es ab.)

So war es wohl kein Wunder, bag bie kleine Bertha aufwuchs, eine licht- und fonnenlose Blume, farblos im Neugern, freudlos im Innern.

Sie kam in die Schule; kein einziges Kind hatte sie vorher gekannt, keine Mutterhand führte sie dem Lehrer zu: die Mutter schämte sich unter Leute zu gehen, eine Nachsbarin nahm sie mit, — die vielen Kinder machten ihr bange, sie murde noch scheuer und ftiller als zuvor. Sie faßte langsfam; als sich aber endlich mit dem Lesen und Schreiben die Pforten des Wissens für sie erschlossen, da warf sie sich mit dem stülen zähen Eifer auf's Lernen, der die eigentlichen guten Schüler macht, die vom Lehrer gelobt und bevorzugt, von den Mitschülern geneckt und gemieden werden.

Eine fröhliche Beit, bie Schulzeit! wenn auch bas erfte Drangsal bes Menschenlebens. Fürchtet ihre Gefahren nicht! befehlt Euer Kind bem herrn und haltet sein herz offen, bann aber laßt es getroft Luft und Leib biefes ersten Welt-bürgerthums genießen, wenn Ihr nicht anders im Sinne habt, es sein Lebenlang in Baumwolle zu wickeln und unter eine Glasglocke zu stellen.

Unter ben Schulgeseten bie in unfrer Schule allfährlich verlefen murben, ftanb f. 3: "Es wirb von ben Schülern

ermartet, bag fie bie Schule ftill und fittsam in geboriger Ordnung verlaffen." Ja ftill und fittsam! ich will nicht von ben Rnaben fagen, bei benen fich bas tagliche Bunber wieberholte, bag unter ihrem Bepolter bie Schultreppe nicht brach, nein, leiber auch wir Madden brachen aus ber Schulftube hervor wie ein Bienenschwarm, nur viel geräuschvoller; und bie Lehrer maren fo vernünftig und liegen bas Gefet vor Ohren gehn und begriffen, bag es bie belle liebe Lebens= fraft ift, bie nach bem langen Stillfigen boppelt rafc auficonellt. Das ift nun freilich nicht fo in ben "Inftituten" ber Resibengen, wo bie jungen Fraulein in but und Schleier nebst Sonnenschirmden zierlich nach Saufe geben, im Bewußtseyn, bag fie unter ben Augen bes gebildeten Bublifums wandeln, ach nein, bort nehmen auch bie Unarten eine gebilbete Farbung an; bies Bilb ift aus einer Lanbichule auf ben erften Stufen ber Rultur, wo einmal bie erften Refibeng= tochterlein, die borthin verpflanzt wurden und in Sut und Schleier zur Schule giengen, ale "Barabiesvogel" rudfichtelos verhöhnt murben.

Und die Pausen, das "Herausdurfen" wie wir's nannten, welche herrlichkeit! man sollte in die Schule gehen nur
um heraus zu durfen. Welche Külle von Spielen! für jede
Salson ihr eignes. Mit den Schneeglöcken kommt der
Ball, die Dätscher oder Künssteine, oder wie mans nennt,
später die wildern Spiele: Bock, Bock was thust im meim'
Garten? Kay und Maus, der dritte Mann, das Häuberspiel, das schon nach moderner Kultur schmeckt, Ketteslechten,
Gläserspülen, Ei, wer sizt in diesem Thurm? eine unerschöpfliche Mannigsaltigkeit, dis der einsörmige Winter nur die
Wahl läßt zwischen Schleisen und Schlittensahren.

Dazwischen bie minber löblichen Ergöglichkeiten mahrend

ber Schulftunden felbst, in benen die Mädchen ersinderischer sind als die schwerfälligern Buben, Bildchen malen, Bapiersstiderei, Perlenringe anfassen, Roßhaarketten slechten, Außschmeiden, Fledchenzupfen, sogar Lotterien, bei denen der Einsatz eine Bohne beträgt, werden während der Lektionen im Werborgenen betrieben und machen den Lehrer desperat. Will das nicht vertheidigen und danke dem Lehrer, der es mit Veuer und Schwert außrottet; doch sind wohl diese Außswächse Winker und Schwert außrottet; doch sind wohl diese Außswächse Winfer Binke, daß unser Geschlecht nicht zu außschließlich geistiger Thätigkeit berusen ist, und auch zum Wissen nicht militärisch dressirt werden kann.

Auf unfre fleine Bertha haben biefe Abichweifungen wenig Bezug, fie blieb biefem Treiben faft völlig fremb; zu ben fleinen Gefetlofigkeiten bes Schullebens mar fie zu ernft und zu unfculbig, aber auch zu ben erlaubten Bergnugungen ju icouchtern und zu unbeholfen. Gie faß auf ber Bant vor bem Schulhaus, als in ben erften Bochen nach ihrer Ginführung bie Mabden Groß und Rlein fich im Schulbof tummelten. "Spiel' auch mit!" rief ihr gnabig eine ber Größern gu, fur bie bas unbefannte Matchen einen gewiffen Reiz batte, Bertha fügte fich in ben Reihen, "wer ift benn bein Bater?" fragte bie Nachbarin, Bertha fab erftaunt auf, niemand hatte ihr je vom Bater gefagt. "Ihr Bater ift im Buchthaus", flufterte ein größeres Mabden ber Fragenben zu. Bertha mar mohl zu jung und zu unerfahren, um gang bie Bebeutung biefer Worte zu verfteben, aber fie verftanb ben icheuen mitleibigen Blid, ben bie Nachbarin auf fie marf, und bas unwillfürliche Burudzuden bes Mabchens, bie fie an ber anbern Sand bielt, und bie Worte trafen fie wie ein Doldflich. Sie magte nicht bie Mutter zu fragen, fie fragte nur einmal bie Nachbarfrau icheu und leife: "mas ift's benn,

wenn man im Zuchthaus ist?" — "O, bas ist etwas Arges, frag bu nicht mehr barnach, bu kannst nichts bafür, armes Tröpfle." Sie fragte nimmer, aber sie zog sich noch mehr in sich selbst zurück.

Der Lehrer nahm sich ihrer an, und wenn diese Protektion sich auch nicht über die Schulftunden hinaus erstreckte, so richtete sie sich doch daran auf; sein Angesicht war ihr wie eines Engels Angesicht. Lernen, Lesen war nun ihr einziger Genuß, aber er machte ihr Auge nicht hell, ihr Herz nicht fröhlich, sie hatte niemand, gegen den sie eine Freude aussprechen konnte, sie dachte gar nicht an die Mög-lickeit. Die Mutter saß baheim stets mit demselben sinstern Gesicht und suchte aus großen und kleinen Begegnissen lauter Belege zu ziehen, für die festgestellte Thatsache, daß über sie Alles kommen musse.

Bertha war etwa neun Jahre alt, als sie eines Abends wie alle Abende still mit ihrer Arbeit bei ber Mutter saß, da öffnete sich, ohne baß zuvor geklopft wurde, die Thür leise, langsam, auf der Schwelle stand ein Mann in abgetragnen unmodischen Kleibern. Die Mutter suhr aus ihrem Brüten auf und sah ihn an: "Ferdinand!" rief sie mit durchdringender Stimme und wollte auf ihn zueilen, aber sie wankte unterwegs, der Mann sieng sie auf, und mit lautem Weinen lagen sich die Gatten in den Armen. Es war ein herzzerschneibendes Weinen, Bertha hat es in ihrem Leben nicht mehr vergessen können.

"Ift bas unfer Rinb?" fragte enblich ber Bater und faßte Bertha bei ber Hand, er schien als er fie betrachtete etwas getäuscht, fie war ein fehr blühenbes schönes Kinb gewesen, jezt war fie schmächtig und blaß. "Armes Kind!", seufzte er, und schloß fie in die Arme, Bertha weinte und streichelte fanft des Baters Stirn, sie wußte selbst nicht, daß es mit einiger Ueberwindung geschah, — jene Worte in der Schule hatte sie nicht vergessen.

In jeber tiefen Bemegung, fen fie frober ober ichmerg= licher Art, giebt uns Gott ein Mittel zu geiftiger Erneuerung in bie Sand. Aber ftatt baraus Rraft fur einen großen Umfdwung zu icopfen, fühlen fich bie Deiften baran erfcopft und wenden fich recht fcnell in Die Alltäglichfeit gurud, um fich zu erholen. Go hatte bies ichmerzvolle Bieberfeben ben Gatten gum Unfangepunft einer neuen Bereinigung bienen fonnen, tiefer und iconer als je ihre erfte mar. Es ift ein entfetliches Befühl fur eine Frau, ben Mann, ber ihr Saupt, ihr Schuter, ihr Salt und Sort febn foll, in Schuld und Schanbe gefallen gu feben, aber es liegt auch eine wehmuthige Schonheit in bem Bebanken, ibm mit ihrer Liebe allein zu bleiben auf ber gangen Welt, in ibrer Singebung ibm Maes erfeten zu tonnen: Blud, Chre, Freude; ein Stern, ber ihn burch bie Nacht bem Dorgen entgegenführt.

Karoline bachte nicht baran, sich von ihrem Mann zu trennen; sie folgte ihm in bie größere Stadt, in ber er hoffte unbemerkt zu leben und Arbeit zu finden, aber sie folgte ihm aus einer Art von Inftinkt, weil auch sie keine Heimath hatte, nicht aus bem tiefen Gefühl ber Treue, die aushält bis in ben Tod.

Sie richteten sich nothburftig ein in bem neuen Wohnsort und lebten von bem oft fummerlichen Erwerb, ben Sprößers Geschäfte und bie Handarbeiten von Mutter und Tochter eintrugen.

Ein großes und tiefes Schmerzgefühl fann fo wenig anhalten als eine bobe Freude, fie muffen nach und nach in fleiner Munge ausgegeben werben. Es gebort Rraft bagu, bem Schmerz ftille zu halten, noch eine viel größere aber, ftille ju halten bem Schuldgefühl, und es fo mit Gottes Silfe zu überwinden. Sprofer hatte biefe Rraft nicht. ber Strafanstalt, unter gemeineren und wie er bachte foulbigern Menfchen als er, mar es ibm leichter geworben fich mit Stumpfheit in fein Geschick zu finden; ber Rudtritt in bie Befellichaft mar ichwerer. Nun mare es Sache bes Beibes gemefen, ibm bas Berg aufzuthauen mit bem marmen Sauch ber Liebe, ibn zu beben, inbem fie ibm Achtung zeigte, ibm eine ftille Friedensbeimath zu grunden, wenn ibm auch fonft bie gange Welt verschloffen blieb, und es batte thr bies nicht fo gar ichmer werben follen, wenn fie ihr eigen Theil Schuld geborig erwog. Aber Karoline mar es nie eingefallen, in fich eine Schulb zu fuchen, fie fam fich nur als bas beflagensmerthe Schlachtorfer frember Rebler vor, und hielt es fur übermenschlichen Chelmuth, wenn fie ibrem Mann feine Bormurfe machte. Gie glaubte fich bagegen volltommen berechtigt, jeber üblen Laune, jeber bittern Stimmung ben freiften Lauf zu laffen; mer konnte bas einer fo unglücklichen Frau übel nehmen? Befdwerte fich ber Mann über eine verbrannte Suppe, fo entgegnete fie: "weiß nicht, woher ich jezt noch belifate Biffen auftifchen foll," munichte er, bag im Winter bie Fenfter ber falten Bohnung gefchloffen blieben: "o freilich, nicht einmal einen Athemaug frifche Luft barf man genießen! Bas brauchen wir noch Luft, bie ift für anbre Leute!"

So war es eine berbe Treue, bie bei ihm ausgehalten; und eine unfägliche Bitterteit fchlich fich in bes Gatten Berg,

wenn er in seinem Bewußtseyn nicht ben Muth fanb, auf folde Anspielungen zu antworten, bie nicht eben ausgesproschen waren, um ihm webe zu thun, sondern nur in der schonungslosen Rucksichtlosigkeit bes Egoismus.

Bertha, mit einem angeborenen Ginn fur bas Gble und Schidliche, empfand, ohne es zu wiffen, all biefe Diglaute fcmerglich. Trop einer leifen Regung von Abneigung gegen bie etwas gemeinen Manieren, bie ber Bater angenommen, hatte fich bas Rind ibm gern genähert, er aber verstand ihre ftille Beife nicht und hielt fie fur einfältig. Bahrend ber langen Rerferjahre hatte er in ber Thorheit eines weltlichen Bergens Blane auf Plane gemacht, wie er wieder zu außerem Boblergeben gelangen fonne; als Soffnungsanter ericbien ibm ba fein Tochterlein, in bem er, wie fo viele Bater thun, entichieben eine funftige Schonbeit erblickt hatte, er beschloß, bas Neugerfte für ihre Erziehung gu thun. Die follte bann in die Belt treten, glangende Eroberungen machen, bie glangenbite barunter feffeln und als angefebene Frau bem Bater Glud und Chre wieberbringen. Mun fand er ein bleiches unscheinbares Madden von fcmader Gefundheit, in beren Natur es viel mehr lag, ibre Baben, bie fie felbft nicht abnte, zu verbergen, als geltend zu machen. Gein Lufticolog fiel zusammen und er manbte fich gleichgultig von bem ftillen Rinbe. Bald fand er eine Befellschaft, bie ibm zusagte und in ber er, so oft es ibm möglich mar, feine Abende gubrachte.

Sein Gerz wurde vollends verhartet, feine Sitten rober und gemeiner, Frau Karoline fah eben wieder einen neuen Beweis für die große Bahrheit, daß "Alles über fie tommen muffe", und ergieng sich recht im Gefühl ihres namenlosen Ungluds mit einer Art von Schabenfreude gegen Gott und

Welt und fich felbit. In biefer Lebensluft follte Bertha fich entfalten, bas war bie felige Rinbergeit, bas bie golbnen Jugenbtage, bie ihr blubten! Die Schule mar ihr Glud: bas mar bod eine Belt, in ber nicht bie fdmule Beffluft bes Baterhauses wehte, obgleich fie auch hier wie in ber frühern vereinzelt blieb, und taufend fleine Dornen fich in ihr Berg brudten, mehr noch in ber höhern Burgericule, in ber fie benn boch ber Bater unterbrachte, als fruber in ber Bolfeschule. "Morgen ift mein Geburtstag!" jubelte eins ber fleinen Dabchen, "ich freu' mich, bie Mutter bat fcon Ruchen gebaden, und von Julius befomm' ich vielleicht ein Federrohr! Rriegft bu auch Chofolabe an beinem Beburtetag, Bertha?" - "3d weiß nicht, wenn mein Geburtetag ift." fagte biefe mit unfäglichem Webgefühl, mabrent bie Mabden fie verwundert und mitleidig anfahen. "Um Mittmoch ift Martinstag, ba machen wir bem Lebrer ein Gefdent," murbe mit eifriger Wichtigkeit verhandelt, "bring auch etwas bazu. Bertha!" Bertha brachte babeim bei ber Mutter fcudtern ihr Anliegen vor. "Geb gum Bater," fagte bie furg, ger foll bir geben von bem, mas er gestern noch vom Wirthsbaus beimgebracht, ich babe nichts." - "Geb zur Mutter," rief ber muthend, "und forbre, mas fie por Beiten in Torten und Bifften vernascht bat, bavon faunft bu feche Soullehrer erhalten." Das Rind forberte nichts mehr. Weihnacht fam, bas West ber Freube, bie Mutter ichenfte ibr einen Sechfer: "ba fauf' bir Pfeffertuchen, ich fcame mich, in einen Laben zu geben, fann bir boch nichts Rechtes geben." Eine einzige Freundin gewann fle allmälich, die Tochter eines reichen Raufmanns; fie nahm Bertha nach ben Schulftunben mit nad Saufe. Da fab fie benn gum erftenmal eine icone, behagliche Sauslichfeit, freundliche Augen und gemutblichen

Familienverkehr; fie fannte ben Reib nicht, aber ihr Berg gog fich fcmerglich gusammen, als fie bie buftre Stube babeim wieber betrat. Die Eltern ber neuen Kreundin interef. firten fich fur fie, ber Bater gog Erfunbigungen ein; Sprofer erhielt einen Brief von ibm, in bem er ibm anbot, "um feiner Familie willen" ibm Befdaftigung fur fein Comptoir zu geben, wenn er ganglich fich von feiner bisberigen Benoffenschaft losfage und Bemeife grundlicher Befferung gebe. Der Befchaftsmann fprach gerabezu und bunbig; biefe Sprache emporte Sprofer fo febr, bag er Bertha ben Umgang mit Amalien ganglich untersagte. Bertha geborchte obne Biberrebe; fie fab Amalie nur noch in ber Schule und fpater in ber Religionsstunde. Es fam etwas von ber Mutter Beift über fie: "über mich muß Alles fommen!" Die Beit bes Religionsunterrichts zur Vorbereitung auf bie Konfirmation mar ibre gludlichfte. Es war ibr, als umwebe fie Beimathluft, wenn fie bie Pfarrftube betrat, in ber er ertheilt murbe, und mit ihren ftillen Augen an bem Blid bes Beiftlichen bieng. Der Mann meinte es reblich; aber mehr, als er batte, fonnte er nicht geben, und bas Befte batte er nicht. Er mußte icone Gefühle zu ermeden, viel eble Borfate bervor zu rufen, Chriftus war ihm ber Weg und bie Wahrbeit; bas Leben felbft mar er ibm noch nicht. Auch Bertha's Berg erwarmte fich fur Tugent und Glauben, aber wenn fie babeim anknupfen wollte, ihre Borfate ausführen, ibre Belübbe erfüllen, ach ba wollte es nirgenbs geben, niemanb verlangte ihre Liebe, niemanb bantte fur ihre Silfe, niemand prufte ihre Bebulb, es gab feine Sturme, feine Bolfen, bie Mutter ließ ben Bater ftumm gemahren, feine beschränkten Mittel und ber Mangel an Rrebit ichugten ibn por eigentlicher Bollerei. Diefe Sauslichfeit mar ein Sumpf, Bilbermuth, a. b. Frauenleben.

über bem ein grauer Nebel hängt, — Bertha bachte am Enbe, auch bas Christenthum mit seinen erhabnen Lehren, mit seinem Frieden und seiner Seligkeit sei boch für Glücklichere als fie.

So vergieng Jahr um Jahr; ber Frühling eines Mäbchenlebens zog blüthenlos an Bertha vorüber, ohne Freude, ohne Wechsel, als etwa ben ber Wohnung, obwohl sie immer auf trübselige sonnenarme Zimmer beschrünkt blieben. Daburch bilbete sich nicht einmal eine Beziehung zu Hausgenoffen, bie die Einsamkeit best jungen Mäbchens unterbrochen hätte. Mit einem natürlichen Sinn für Ordnung und seinere Sitte schreckte sie auch vor den meist schnungigen unordentlichen Haushaltungen zurück, die sie in ihren abgelegenen Duartieren tras.

Die neue Wohnung, die sie bezogen, war ein trübseliges thurmähnliches Gebäude inmitten der Stadt, und doch auf merkwürdige Weise nach allen Seiten hin blos auf Winkel und Dachrinnen gehend, mit seltsamen halsbrechenden Treppen und Entresols, als hätten alle Bewohner einst wie die Schnecke eine eigne Behausung mitgebracht und sie so zufällig auseinander gethürmt. Mit lebhafter Phantasie hätte sich Bertha etwa die Dächer von den Häusern wegdenken und die verschiedenen Lebensbilder ausmalen können, die sich darunter bewegten; ihre Phantasie war aber nie geweckt oder genährt worden, so sah sie nur die Kahen, die herumschlichen, das Moos, das auf den seuchten Ziegeln wuchs, und selten, ach selten, blickte sie nach dem kleinen Stücken himmel, das man von einer Seite sah.

Der Hausbesitzer war ein Schmieb, ber selten außerhalb ber Werkstatt zu sehen war. Das Sausregiment führte bie Frau mit kräftiger Hand, ihre Stimme schien sich in ber Werkstatt gebildet zu haben, man hörte und verstand sie noch

pp.

burch bas Gepoch ber Sammer. Bertha hatte bie fleinen Ginfäufe für ben Saushalt, überhaupt bas auswärtige Despartement zu' beforgen und kam fo am eheften in Berührung mit ber gestrengen Hausfrau; biese fanb wenig Gesallen an bem stillen trüben Wesen bes Mädchens, ihre noble Haltung und ihr zurüchaltenbes Benehmen schienen ihr nur Bettelstolz, wenn sie bamit bie Art und Weise bes Vaters verglich.

Bertha kannte bas sonstige Hauspersonal wenig, nur ein Knabe fiel ihr auf, dem sie hie und da auf der Treppe begegnete, der Lehrbursche, wie es schien. Sein mit Ruß überzogenes Gesicht war aber jeder Zeit so ganz besonders trübsselig, daß es sogar Bertha ausstel, die so gar nicht an heitre Aussicht gewöhnt war. Sie wagte einmal, die Hausstrau um ihn zu fragen. "Ach, das ist der Robert, unser Lehrjung, ich wollt', ich hätt' den Schlingel nie gesehen, das ist das leztemal, daß ich einen Buben von Privatsleuten nehme; macht er nicht ein Gesicht wie eine Kreuzspinne, und will ich einmal, er soll mir ein Kind hüten oder Wasser zur Wäsche tragen, so sieht er vollends aus wie die egyptische Vinsterniß; wer den Hochmuth nicht lassen kann, der soll brav reich bleiben" fügte sie etwas spit bei und schloß damit Bertha den Mund.

Sie sezte sich eben wieber still an ihre Arbeit, um bas turze Tageslicht zu benützen, als bas Geschrei: "eine Chaise, eine Chaise!" und bas Zusammenspringen ber Straßenjungen sogar die Mutter an bas einzige Venster lockte, bas auf die Straße gieng. Da hielt wirklich ein prächtiger Staatswagen, ein Bedienter sprang hinten herab, suchte fluchend seinen Weg auf ber finstern Treppe, trat aber bald barauf in höflichster Weise in's Zimmer mit ber Meldung, "Fräulein Amalie Döring und ber Freiherr von Stern wünschen ihre

Aufwartung zu machen." Ch noch bie betroffnen Eltern bemerten fonnten, es werbe ein Migverständnig fenn, öffnete fich bie Thur wieber, und am Arme eines ich onen Mannes, ftrablend in Glud und Jugenbbluthe, trat Berthas Goulfreundin Amalie in bie buftre Stube. "Micht mahr, bas batteft bu nicht geglaubt, bag ich noch an bich bente?" fragte fie naiv bie erftaunte Bertha; "ja glaub's nur, wenn wir uns auch feit ber Ronfirmation nicht mehr gefeben, ich habe bich boch nicht vergeffen, aber ich fonnte bich nimmer auffinden, weil ihr ausgezogen fend. Jezt aber, nun wir Brautvifiten machen, babe ich's bem Guftav gleich gefagt; bie Bertha muffen mir befuchen, fo aut ale bie Bornebmften von meinen Schulfreundinnen, und babe endlich Gure Bobnung erfahren. Und Buftav ift auch gang gutwillig mit mir gegangen, o, er thut mir alles zu lieb, und ift gar nicht ftolz!" so plauberte bie gralose Amalie weiter mit ber Saft= lofigfeit eines Bergens, bas nie bas Leib gefannt, gang glucklich im Befühl ihres Cbelmuthe, mit bem fie bie arme Freundinn auffuche. Ach, fle bedachte nicht, wie ber Glang ihres jungen Gludes bem freubearmen Bergen web thun mußte wie ber Sonnenftrahl einem franken Auge.

Der Freiherr fühlte feiner, er unterhielt sich mit ernster Söflichkeit mit ber Mutter, die aus ihrer Söhle hervorgieng und alle Reste ihrer Institutsbilbung auswärmte, um bem Brautpaar zu zeigen, daß die Gerablassung nicht zu großsen, mährend ber Bater, gebildeter Gesellschaft entwöhnt, burch seine überlabene Göslichkeit etwas abstieß. Das Bimmer war geordnet und reinlich, seine Dürftigkeit machte Bertha nicht verlegen, das blauc Seidenkleib, der blumengeschmickte Hut, all die feenhafte Toilette der Braut erregten kein Gessühl bes Neides in ihrer Bruft, aber das strahlende Lächeln,

mit bem fich bie Augen bes jungen Bagres begegneten, bie gartliche Sorgfalt, mit ber ber Freiherr feinen Urm um Amalie folang, um fie auf ber Treppe ju fongen, bie gange Atmosphäre von Blud und Freude, Die fie umwehte, bas Alles machte ihr bie trube Beimath boppelt buffer, als bie belle Ericheinung verschwunden mar. "Du hatteft auch meine Brautiungfer werben muffen, Bertha," hatte Amalie gefagt, "aber wir feiern bie hochzeit gang furg, weil wir nach 3talien abreifen, auch bachte bie Mutter, es fonnte bich auch geniren, weil bu niemand fennft; aber ein Anbenfen an meine Sochzeit mußt bu boch haben, wie wenn bu Brautjungfer gemefen wareft!" Das Badden, bas Amalie fo gurudließ, enthielt iconen Rleiberftoff; gewiß eine feine, gutige Beife, bem armen Mabden eine Boblthat zu erweifen, und boch that bies reiche Geschent Bertha meb, ein Ringlein von Amaliens Saaren batte fie mehr gefreut. Gie gurnte fic, baß fie biefe Bute und Freundlichkeit nicht beffer murbige, fie fühlte es als eine Gunbe gegen ihre weibliche Burbe, baß bies brautliche Glud ihr Berg verwundete, und boch mußte fie fich in ihr Rammerlein flüchten, mabrent bie GI= tern fich fpige Reben barüber gumarfen, bag in ihrem Saus feine folde Freude einfebre, und boch legte fie ben Ropf auf ihr Lager und weinte, weinte beiße, bittre Thranen, und meinte, wenn fie auch nur einmal im Leben mußte, mas Blud fen und Freude, nur ein einzigesmal, fo wollte fie gern fterben ober - fortleben, wie fie bisher gelebt hatte.

Es war Nacht, ber Bater war noch nicht baheim, ble Mutter schlief, Bertha faß allein, noch mit mühsamer Arsbett beschäftigt, als sie glaubte, ein leises, klägliches Stöhsnen zu hören. Sie lauscht, sie hört ben Ton beutlicher, er kommt vom obern Boben, ben sie unbewohnt glaubte. Es

mar ihr fo in ftiller Racht etwas unbeimlich, boch wollte fle niemand unten meden, vielleicht ichlief oben eins vom Befinde; fie nahm bas Licht und flieg mubfam bie fteile Treppe binouf bem Jon nach. Er fam aus einer Bobenfammer, fie öffnete obne Schwieriafeit, ba lag auf einem ärmlichen aber reinlichen Bett ein altes Weib, fcmer leibend bem Unichein nach. "Rann ich Ihr etwas helfen?" fragte Bertha icouchtern. "Ach, bas ift bie Jungfer von brunten," fagte bie Rrante und richtete fich auf; "ba haben Gie jest mein bummes Gemaung gebort und find am End' bavon aufgemacht! batt's auch bleiben laffen fonnen, bab's noch nie gethan, aber beut ift es fo gar arg mit meinen Schmerzen, ba wollt' ich nur einmal probiren, ob es benn nicht beffer werbe, wenn ich ein Bischen augse (achze), bat aber auch nichts gebolfen." -- "Kann ich 3hr gar nichts erleichtern?" fragte Bertha wieder, "ich war noch mach." - "Ach freilich, liebe Jungfer, wenn ich nur einen Schluck Baffer batt, es brennt wieder fo, ich rufte mir's fonft immer noch bin, aber bent bin ich fo gar elend beimgekommen, ba konnt ich ninemer." Bertha eilte, ibr bie Labung zu bringen, bie ibr fichtlich mohl that. "Ah, vergelt's Gott Jungfer, mas bas wieber ein Glud ift, bag Gie mich gebort baben, ja, mir geht's boch allemal wieber gut," und gang befriebigt legte fle fich auf bie Riffen gurudt, bie ihr Bertha gurecht gefduttelt. "Dant, Jungfer, bas ift gar zu viel; aber nicht mahr, was bas ein gutes Bett ift? bas ift boch eine Boblthat." - "Was ift benn Ihr Leiben, fann ich Ihr nichts mehr bringen?" fragte Bertha beforgt; "ein menig Suppe?" - "Dant Jungfer, fann nichts bei mir behalten, 's fizt im Dagen, ber Rrebs, fagt ber Doftor, ba barf ich nichts nehmen, als ein Bischen Raffee, aber Baffer, bas thut gut." - "Raffee

will ich Ihr morgen bringen, "versprach Bertha und stellte bas Wasser neben ihr Bett. "Bergelts Gott, Jungser, ich nehms morgen mit Dank an; für später hab' ich schon gesorgt, wenn ich einmal nimmer sort kann, weiß schon lang, baß es so kommt. Wollen Sie mir noch eine Güte anthun, wenn's nicht grob ist, baß ich's verlange, so lesen Sie mir noch meinen Abenbsegen, ich hab' kein Licht. "Sie bezeichnete Bertha die Stelle im Buch, und ob auch der Schnerz ihre Züge verzog, so sah sie doch mit hellen getrosten Augen auf die Lippen des jungen Mädchens, von denen ihr die wohlbekannten Worte wieder neu an's Herz brangen. Bei allen Stellen, die vom Dank für göttliche Wohlthaten sprachen, nickte sie recht wohlgefällig mit dem Kopf und sprach das Amen mit heller Stimme. Bertha hörte drunten den Vater und sagte eilig gute Nacht.

Die ftrahlenbe Braut und bas arme Welb auf ihrem Schmerzenslager mischten sich auf feltsame Weise in ihren Traumen.

Alls Bertha erwachte, wußte sie zuerst nicht, auf mas sie sich freue; ach ja, bem armen Weib hatte sie ben Kaffee zu bringen versprochen, bas konnte sie ganz leicht von bem Morgenkaffee erübrigen. Sie theilte ber Mutter ihre nächt-liche Entbeckung mit und erhielt leicht Erlaubniß; "bei und baheim freilich, ba hat man bie Milch maßweise verschenkt, burfte sich nicht so ein Tröpschen vom Mund absparen."

Die Alte empfieng fle mit großer Freube. "Wie hat Sie geschlafen?" fragte Bertha. "Gar nicht, Jungfer, 's ift arg gewesen, hatt's schier wieder mit dem Augsen probirt; aber das ift ein rechtes Glück, daß ich so schöne Sprüch und Verse auswendig weiß von meinen jungen Jahren, die bet' ich alle wieder her, und halbe Predigten fallen mir oft

ein, bie ich icon gebort. Gegen Morgen bat's aber nachgelaffen, ba bab' ich von feche Uhr an noch berrlich gefchlafen, bas thut gut! wenn man aufwacht, meint man, man habe bie ganze Racht geschlafen." - "Ja, ift Sie benn fo ganz allein ?" - "Mutterfeelenallein mit unfrem Berrgott," ant= mortete bas Weib getroft; "ich babs aber mobl gebacht, baß er mir jemand ichidt, wenn ich's nothig habe; ich frieg's allemal gerabe wie iche brauche." - "Aber Sie follte ben Arzt haben." - "Meiner Bafe Mabden bient bier, bie will nach mir feben, wenn ich nimmer fortkomme, bie fann bann auch zum Dottor, er weiß aber nimmer viel. Sie wirb fcon tommen," fubr fie fort, "wiffen Gie, fie erbt mich noch!" Berthas Aug' folgte unwillführlich bem Blick ber Rranten, ber mobigefällig ihre Befigthumer in bem Rammerlein überlief; einen breibeinigen Stuhl, einen großen alten Raften und bas Bett, fie mußte lacheln. "Sie benten mobl, bas ift nicht viel," fagte bie Alte; "ba machen Sie ben Schrank auf, mas ich fur icon Beifgeug habe! und noch brei Studlein Tuch, alles ehrlich und redlich verbient, ja, man foll auch noch etwas binter mir finben. Aber lieb ift mir's, menn Gie ben Schluffel nehmen, ich lag ibn ber Lene nicht gern unter bie Sand. In bem weißen Tuch ba ift Alles zum Ginwickeln, wenn ich fterbe: ein gutes Leintuch und ein icones langes Semb ; ich bente, es merbe mir feine Sunbe fenn, wenn ich noch mit Ehren unter ben Boben will; bas Gelb zum Begraben liegt babei, bas barf nicht angemenbet merben: eh's an bas geht, ichict' ich zu ben Frauen, benen ich gewaschen babe, bie laffen mich nicht im Stich, ber liebe Gott wird's aber nicht fo weit mit mir tommen laffen." Unten im Raften batte fie noch einen fleinen Borrath von Raffee und Buder, Geife u. bal. und etwas gespartes Gelb, weil ihr ber Doktor schon lange gesagt, sie werde balb nimmer aufstehen können. Wie herzlich freute sie sich ihres kleinen Reichthums und wie getroften Herzens bachte sie doch an den Tod, der sie so bald ihrem werthen Besitz entführen mußte.

Lene, ber Bafe Mabden, mar eine mobernifirte Dagb in Wollmouffelin, mit Strobtafche und Sonnenichirm; fie fam einmal in ber Boche, fab über bas Bett ber Rranten bin, und bupfte bann weiter. Der Argt mußte in ber That nimmer viel und fam felten. Um fo mobitbatiger mar Berthas Beiftand und Umgang für bie Alte, und Bertha fühlte fich fo mobitbuend berührt von ber Krische und freudigen Gebulb, mit ber fie bis in ben Tob bie ichwerften Leiben trug. Gie mar jeber Beit gutes Muthe und mußte ftete einen Grund gum Dank. "Das ift eigentlich eine Rrantheit für arme Leute," icherzte fie, wenn fie faft feine Nahrung mehr ertragen fonnte; "jegt benten Sie, wenn ich anftatt beffen bie Fregfrantheit bekommen batte! ich babe fo einen Mann gefannt, ber mußte alle Biertelftunben mas Unbres haben, wo follt' ich bas bernehmen?" Bertha mar eine gemiffenhafte Bermalterin ihres fleinen Schapes, und bie gute Alte freute fich findlich, bag er fo weit reichte. "Das, bent' ich immer, werbe mir ber liebe Gott nicht zu Leib thun, bag ich noch betteln laffen muffe fur mich," fagte fie; "ich will ja gewiß nicht bochmuthig fenn, aber es ware mir graufig recht, wenn er mich vorber beimnahme, er thut's auch gewiß." - "Ift's Ihr benn immer gut gegangen auf ber Welt, Rathrine?" fragte Bertha einft, ber biefe Freubigkeit ein ftetes Rathfel blieb. "Mun, nicht grab' immer, mas man fo gut beißt, aber boch grab fo, wie ich's gebraucht babe, ich will Ihnen einmal alles ergablen."

Wir geben biefe einfache Gefdichte zusammengestellt, wie fie Bertha nach und nach erfuhr.

## Gefchichte von Giner, der es geht, wie fie's braucht.

Mein Bater war ein armer Taglohner auf bem Dorf, ich barf faum fagen Bauer, wir batten ein Ruble, eine Wiese und einen Acker; aber ich bin boch froh, bag ich auf bem Dorf aufgewachfen bin, arme Rinber in ber Stabt werben viel knüter (feinnüter). Und es freut mich beute noch, baf wir arm gemejen finb, man ichazt alles viel beffer. Die reichen Bauern muffen fich plagen und haben feine Freude babei; ba legen fie ben vielen Dinkel bin, und befinnen fich, ibn berzugeben, bis er theuer genug ift, und wenn fie ibn zu moblfeil verkauft haben, fo kommen fie fast aus bem Bausle (von Sinnen). Bei uns aber, ba batten fie bie Freude feben follen, menn wir unfre Gerfte beimführten und vom erften eignen Brob affen, und wenn's fo icone Menfel auf unfrer Wiefe gab, und bas Rublein falbete. Wenn ich jest fo bran bent', mein ich, es fen lauter Freude gemefen, bas anbre hab' ich freilich vergeffen. Und gottesfürchtige Eltern bab' ich gehabt, bas ift einem ein Gegen fur fein Lebtag, ich bin ba fo gludlich vor viel taufend reichen Rinbern. Wenn man fo menig bat, bas halbe Jahr nicht mehr weiß, woher bas Effen nehmen, ba lernt man recht auf bes lieben Gottes Alugen feben, und wenn bas Jahr um ift, und man ift boch nicht Sunger geftorben, bas ift wie burch ein Wunber, und man fangt mit neuem Muthe an.

Lang hab' ich freilich nicht genießen burfen, wie gut 's ift babeim: im zehnten Sahr wurde ich Rinbsmadchen bei

einer Baurin. Das mar nun juft nicht, wie ich's wollte, aber gerad wie ich's brauchte, ba bab' ich mich tummeln Sunger burft ich nicht leiben und mar ben Eltern boch aus bem Futter. Co oft ich bie Mutter Brob beimtragen fab, freute mich's, baß fie babeim mein Theil auch effen burfen. Die Eltern find bald geftorben, recht in Ehren und Frieden, und wir Rinder baben fie icon begraben laffen mit einer Rebe vom Berrn Bfarrer. Run bin ich an allerband Orten herumgefommen, wie ich's eben gebraucht bab', gulegt gur alten Sternwirthin in B., bie fonft all Bochen eine andere Magb hatte. Sab' ich geglaubt ich fen vorher 'rumgepubelt morben, fo hab' ich's jezt noch anbers gelernt; ich hab' aber gebacht, ich bleib bir einmal und will feben wer's langer aushalt, bu ober ich. Und ich hab's ausgehalten," fuhr bie Alte mit berglichem Lachen fort, "zwölf Jahr bin ich geblieben, und bie Sternwirthin bat mich gehalten wie ihr eignes Rinb. Berftebn Gie, ihre Rinber haben auch Buffe gefriegt! Die fie geftorben ift bat fie mir bunbert Gulben baar vermacht und ein icones Bett und einen Raften. Belten Sie, bas ift ein Glud fur fo ein grmes Mable?

Fest war's geschelbter gewesen, wenn ich wieber gebient hatte, prästirt hatt' ichs in jebem Saus nach ber Sternwirthin. Da kam aber mein Mann seliger, ber ein Megger
war, und wollte mich heirathen. Hatt's können bleiben lassen, aber ich werb's eben gebraucht haben, und es ist boch
auch rar wirklicher Zeit, baß arme Mäbchen einen Mann
kriegen. Es war mir eine rechte Freube als wir in unfer
eigen Hauslein zogen, ich hab eineweg manche gute Stunde
brin gehabt, Gott seh Lob und Dank bafur!

Wenn ich nun fagen wollte, mein Mann fen nicht grob gewesen, so mußt' ich lugen; es kommt bas wohl vom

Handwerk, aber er sieng nicht gleich mit dem Gröbsten an. An unsrem ersten Buben hatte er eine Freude, daß ich weisnen mußte, aber das handwerk gieng nicht gut, wir hatten zu wenig Sat (Fond), er kam zu viel hinaus und sieng das Trinken an. Das war keine gute Zeit, liebe Jungser, aber je schwerer sie war, desto mehr habe ich des lieden Gottes Hilfe ersahren. D das weiß niemand dem's gut geht, was es ist wenn man sich allein vorkommt auf der ganzen Welt und es ist als hörte man im Herzen sagen: "Kürchte dich nicht, ich bin bei dir." Und es wäre viel schlimmer geworden bei meinem Mann, wenn mir's nicht von Gott gegeben worden wäre, ihm mit Sanstmuth zu begegnen; vielleicht wäre es auch noch ganz gut geworden, wenn er nicht in gar zu böse Gesellschaft gekommen wäre.

Vier Kinber habe ich noch geboren, fie find alle nach und nach gestorben, ich wäre bazumal oft gerne mit ihnen gegangen, aber ber liebe Gott hat mich noch nicht brauchen können.

An einem schönen Morgen aber ist mein Mann fortgelaufen in die Frembe. Das war arg, und ich meinte zuerst es sen schwerer als ber Tob; aber es ist boch ein Slück, daß er nicht in seinen Sünden gestorben ist, so habe ich boch noch für ihn beten können. Wenn er schon todt gewesen wäre, so weiß ich nicht, ob's noch geholsen hätte.

Da war ich allein mit meinem Buble, bas war Ihnen ein brav's Buble, aber schwächlich. Bon bem Hausle ist mir nichts geblieben, aber ich habe bas Waschen angesangen, und Sie glauben nicht was für eine große Kunbschaft ich gleich bekommen habe; oft wenn ich um neun Uhr von einer Wasch heimkam, habe ich noch bis ein Uhr für lebige Herren zu waschen gehabt, und um brei Uhr schon wieber fort! Meinem Buble durst' ich gar nichts abgehen lassen, er wurde

part .

fo gut geschult wie ein Pring. Und g'lirnig (leicht zu leh= ren) ift er gewesen! Dem feine Sefter hatten Sie feben follen!

Das ift auch ein Glück, wenn man an feiner Profession eine rechte Freude haben kann, und was giebt's da schoneres als Waschen! Ich habe mir oft etwas eingebildet, wenn ich bachte: die vornehmsten Madamen machen nur schmutzig, du aber macht schon weiß. Wenn das schmutzige Geräth garstig in die Waschtücke kam und nachher unstre Wäsche wie ber frische Schnee im Grünen hieng, da lachte mir das Herz, und wenn ich vollends sagen hörte: "das ist wieder die schönste Wäsche, da muß die Wetgerkathrine gewaschen haben!" — Ich benke nicht, daß mir der Hochmuth zur Sünde worben sey.

Mein Büble wurde fonsirmirt, ber herr Pfarrer hat ihn so gelobt! ich wollte ihn in eine Lehr thun, er sagte immer, er möchte eben ein Uhrenmacher werben. Das fam mir ein hochmuth vor, aber er hatte so eine geschickte hand, ber herr Pfarrer rebete mir auch zu. Gott Lob und Dank, daß ich's ihm zu lieb gethan habe! Ich verkaufte mein Granatennuster und meinen seitenen Hochzeitsschurz, das langte zum ersten Lehrgelb. D wie war das Büble so vergnügt, als er in die Stube mit den vielen Uhren kam, es freut mich mein Lebtag.

Der ware Ihnen ber allergeschickteste Uhrenmacher geworben, sein Meister hat es oft gesagt; aber ber liebe Gott hat's besser gewußt zu was er taugt, er hat einen Engel im Himmel aus ihm gemacht. Und einen schönen hriftlichen Tob ist er gestorben, es hat sich ein Altes baran erbauen können, er hat noch ganz beutlich bas Ende von seiner Konstrmationsfrage gebetet: Gerr Jesu, dir leb' ich, dir leib ich, bir sterb' ich, bein bin ich todt und lebendig, mach mich o Jesu ewig selig. Aunen.

Da bin ich benn allein auf ber Welt geblieben, aber es ift mir nicht zu hart gegangen.

Wie haben bie Leute bei bem beften Willen oft Muhe ihr Berz in ben himmel zu schicken, wenn fie viel Gutes auf ber Welt haben! bas hat mir ber liebe Gott leicht gemacht, hab' ich boch funf Engel im himmel, bie auf mich warten.

Bor ein paar Jahren kam Einer aus Amerika, ber sagte mir einen Gruß von meinem Mann, er war gestorben in einem Spital in Newyork. Und er lasse mich um Gotteß-willen bitten, ich soll ihm verzeihen, er habe es wohl eingesehen, was er an mir verschulbet; wenn es ihm besser gegangen ware, so ware er wieder gekommen. Nun, wenn er seine Schulb gegen mich so eingesehen, so hat er gewiß auch vor Gott bereut, und er wird an keinen schlimmen Ort gekommen seyn.

Es ist balb barauf gar eine gute Freundin von mir gestorben, ein driftliches Weib, die habe ich gebeten, wenn sie meinem Mann in der Ewigkeit begegne, so soll sie ihm einen recht schönen Gruß sagen, und es sen schon lang Alles vergessen und verziehen.

So hat mir Gott auch diese Sorge vom herzen genommen, und ich kann ruhig sterben. Und daß er mir auch eine so gute Jungser schlätt vor bem Tod, die sich so getreu um mich annimmt, da war ich gar nicht so ked gewesen ihn nur barum anzusprechen, "ich hätte auch allein sterben können, wenn's hätte sehn muffen."

Aus biesen einfältigen Worten fiel für Bertha ein munberbares Licht auch auf ihr freudloses Daseyn, obwohl ihr eben boch wieber ihre Lage bie schwerste schien und sie bie Grünbe zu Dank und Zufriedenheit noch nirgends sehen konnte, die die arme Bascherin aus ihrem mühevollen Dasseyn schöpfte. Aber ein anderes Gerz als zuvor brachte sie doch mit, wenn sie aus dem Kämmerlein der Alten herabstieg und es war ihr manchmal, als umwehe sie selbst hier noch etwas von dem Friedenshauch, der jenes Schmerzenslager umgab.

Die Alte hatte nur Einen Bunfch: "wenn ich nur Einmal noch eine rechte Basche mitwaschen könnte, ich weiß gar nicht, wen sie jezt statt meiner nehmen." Dieser Bunsch sollte nimmer erfüllt werben, und sie schiefte sich auch darein: "sie werden die Liese nehmen, der ist's auch zu gönnen, wenn es gleich in der ersten Zeit nicht so schön wird, sie lernts vielleicht noch. Lene, sag's boch meinen Frauen, ich lasse schön grüßen und sie sollen die Bauchwäschen ja nicht abgeben lassen."

So starb die alte Bajderin, treu ihrem Beruf, so gut wie ein sterbender General, der noch kommandirt mit der Rugel im Herzen. Der Bertha bestimmte sie den Rosmarin und den Nelkenstock an ihrem Fenster: "das ist das ganze Jahr eine Freude, Jungser," und die Bibel und das Konstrmationsbuch von ihrem Büble.

Und nun sie ihre zeitlichen Angelegenheiten geordnet, wandte sie ihre ganze Seele der nahen heimfahrt zu. Ihr Körper war zum Gerippe abgezehrt; "'s Sterben wird keine harte Arbeit mehr fenn," meinte sie lächelnd, als sie ihre magern Glieber betrachtete. Bertha empfieng mit ihr das Abendmahl, balb darauf kam ber ersehnte Bote, und der Lichtfrahl aus dem geöffneten himmelspförtlein, den der selige Bengel geahnt, schien auf dem todten Angesicht zu ruhen, so selig war sein Lächeln.

Bertha erwies ihrer tobten Freundin die lezten Liebesbienfte, bann nahm fie von ihrer Erbichaft Befit und ichieb von ber Bobenkammer, eine Unbre als fie einft eingetreten. Es mar babeim baffelbe geblieben, aber ihr Berg mar vermanbelt, es brannte nimmer in vergeblichem Begehren nach irbifdem Glud, nur in Gehnfucht nach bem Frieben und Benugen, bas jene einfältige Seele genoffen, und fie meinte, es muffe auch bei ben Ihrigen anders werben. Es warb anbers. Gine beftige Entzündung rieb in wenigen Tagen bas Leben ber Mutter auf. Gie war wenig bei Befinnung und fonnte auch in flaren Augenblicken nimmer fprechen, boch fab fie Bertha und ben Gatten mit fanften, faft flebenben Bliden an und bot ihnen oft bie Sand. Bertha wich nicht von ihrem Lager, fie las ihr bie troftlichen Spruche und Lieber, bie fie von ihrer alten Freundin fennen gelernt, aber fie mußte nicht, ob fie verstanden werde; boch bei bem tiefen Stöbnen ber Rranten gebachte fle ber Borte: ber Beift felbft vertritt uns auf's Befte mit unaussprechlichem Seufzen.

Der Vater war tief erschüttert als ber lezte Seufzer verstummt war, Bertha brückte ihr sanft die Augen zu und befahl ihren Geist in die Hand bes allbarmherzigen Gottes. Sie kam sich jezt unfäglich allein vor auf der Welt; obsgleich sie wenig Liebes von der Mutter genossen, war sie boch mit ihr verwachsen, der Vater war ihr beinahe fremd gesblieben, sein ganzes Wesen war so verschieden von dem ihrigen.

Den Bater erbarmte bes einsamen Kindes, auch hatte ber ernfte Gaft, ber Tob, ihn für eine Weile seiner roben Gesellschaft vergessen lassen; aber Bertha fühlte wohl, baß ihn, wenn die erste Erschütterung vorüber sen, schon die Langeweile wieder in ben alten Kreis treiben wurde, den sie so sehr für ihn fürchtete. Was sollte sie thun um den

Bater an's haus zu fesseln? Das arme Kind befann sich mübe, ihr siel nichts bei. Sie besaß keine schönen Talente, obgleich es ihr nicht an Gaben zum Lernen fehlte. Der Bater hörte ihr geduldig zu, wenn sie ihm aus ber Bibel ober ben wenigen andern Büchern vorlas, die sie im Besig hatte, aber sie sah wohl, daß sein Wille babei war, aber nicht sein Herz, und daß ihm dieses Stilleben gar balb entleiben würbe.

In biefer Bebrangnif fiel ihr oft eine Meufferung ber alten Rathrine ein: "wir find alleweil noch zu unted gegen. ben lieben Bott; wenn man fo einen reichen Bater bat, braucht man fich nicht zu geniren gerabemege zu bitten um Alles mas man braucht." - "Alber, Kathrine, marum bat Sie nicht um mehr Wohlftand gebeten?" hatte bann mobl Bertha gefragt. "Ja, liebe Jungfer, weil ich bas nicht gebraucht hab', ich habe wohl gefpurt, bag mir Reichthum nichts nut mare. Ilm mas ich aber gebetet, bas babe ich Alles erlangt, auch im Leiblichen. 3ch babe gebetet: baf mir meine bofe Frau, bie Sternwirthin, geneigt werbe, und ber liebe Gott bat mir ein gebulbig's Berg gegeben, bag ich mit ihr fertig geworben; ich habe oft und oft gebetet: baß er meinen Mann gur Buffe rufen foll, und bas ift ja auch noch gefchehen; ich habe gebetet: bag er's bem Jatob, mei= nem Buble, gut geben laffe, - und mas fann Ginem Befferes gescheben, als bag ibn Gott fo jung und unichulbig in Simmel nimmt? ich habe auch gebetet, bag ich nicht Bettelbrob effen burfe, und bas war vielleicht erft noch ein bodmuth von mir, es baben ja icon brave Leute betteln muffen, und boch bat mir's ber liebe Gott gemabrt. Da feben Sie!" batte fie triumphirend gefchloffen.

So wagte benn Bertha auch bies Unliegen bem herrn zu befehlen und harrte zuversichtlich ber Gewährung.

Bilbermuth , a. b. Frauenleben.

Bon Rathrine, die sammtliche Hausbewohner gar wohl kannte, hatte Bertha erfahren, daß der trübselige Lehrjunge ber Sohn eines Pfarrers seh, der kein-Bermögen, wohl aber zehn Rinder hinterlaffen, die man nun eben bei Hand-werkern aufs Billigste untergebracht habe. Sie hatte herzeliches Mitleid mit dem Knaben und wünschte ihm freundlich sehn zu können, wußte aber nicht, wie sie das angreisen sollte.

Un einem falten Berbitfonntag Rachmittag batte fie bie Sausfrau etwas zu fragen. In einer Ede im Bang fag ber trutige Robert mit blau gefrornem Beficht und las. "Gie baben ba falt zum Lefen," fagte Bertha freundlich. Erftaunt und etwas gefdmeidelt fab ber Rnabe auf, es batte noch niemand Sie ju ihm gefagt, und zu bem Fraulein, als ber einzigen Bestalt bes Saufes, bie ihn an feine beffern Tage mabnte, batte er fich ftets bingezogen gefühlt. "Weiß mobl," ermiberte er, mieber murrifd, "in ber Stube fann ich nicht lefen, bie Meifterin fagt: am Sonntag laffe fie une freien Lauf, ba wolle fie ihre Stube für fich, in meiner Rammer ift's noch falter, und im Bett leibet fie's auch nicht: ich burfe bas Bett nicht auch bei Tag verberben." Dhne Abichieb eilte Bertha bie Treppe binauf zum Bater: "Bater, ber Lehrjunge von brunten figt im falten Bang und liest, er ift von gebilbeten Eltern und icheint überhaupt nicht am Blage ba, erlaubst bu nicht, bag er in unfrem Bimmer lefen burfte? es mare gewiß eine große Bobithat."

Es war gar lange her, baß Sprößer um eine Gunft angesprochen wurde, so that es ihm wohl, wieder etwas gewähren zu können, und er ertheilte gnädig die Erlaubniß. Bertha flog hinunter und nöthigte aufs Freundlichste ben scheuen Jungen heraufzukommen. Er grüßte Herrn Sprößer sehr respektvoll, von seiner Vergangenheit war ihm nichts

befannt und nach Berthas nobler Saltung bielt er ibn fur einen Mann, ber aus beffern Umftanben burch Unglud berabgefommen fen. Sprofer, ber unter anscheinenber Robbeit und Gleigültigfeit eine bochft reizbare Empfindlichkeit verbarg, empfand bies mobl und es empfahl ibm ben jungen Mann ungemein. Bertha raumte ibm bas einzige fonnige Blatchen bes Bimmers ein: bas Wenfter, an bem ibr Rosmarin unb Relfenftod grunte, und fucte ihn burch freundliches Gefprach beimifd zu machen. "Was lefen Gie Schones?" - "In meiner lateinifchen Chreftomathie," antwortete Robert er= rothenb. "Das haben Gie mohl noch bei ihrem Bater ge= Ternt?" - "Ja, und auch in ber Schule, ich hatte nur eine Biertelftunbe babin." - "Latein zu lernen muß etwas Schones fenn," meinte Bertha, bie in Bahrheit von ftrebfamer und lernluftiger Natur mar; "ich babe mir's oft gemunicht." - "Deine altefte Schwester fonnte aut lateinisch." verficherte fie Robert, "ber Bater bat fie's gelehrt." - "Ronnten Gie mich's nicht auch lebren ?" fragte Bertba.

Robert sah sie etwas verblüfft an; daß er jemand Latein lehren sollte, und vollends ein so großes Fraulein, bie viel alter war als er, — das schien ihm wie Spott. Aber es war Bertha vollsommen Ernst. "Ich habe noch all meine lateinischen Bucher," sagte er eifrig, "ich will sie gleich holen."

Balb sagen Robert und Bertha zusammen an bem Fenstertischen und studierten ernstlich im kleinen Bröber; Robert glühte vor Freude im Gefühl seiner Würde, daß er dem
großen Fräulein sein halbvergesnes mensa boziren durste, höchlich erstaunt, wie schnell sie alles begriff. Den Vater
belustigte das Zuhören ungemein; wo der junge Lehrmeister stocke, siel er ein mit einer Nachweisung, und Bertha
fragte verwundert: "wie, Bater, du kannst auch noch lateinisch?" — "Das will ich meinen, ich bin ein eleganter Lateiner gewesen, wie sich unser Bräzeptor ausdrückte, und habe noch als Buchhalter die Rlassifter flubirt. — Wäre gescheidter gewesen, ich hätt's immer gethan," murmelte er wieder verbuftert. "Da können Sie wohl auch Französisch?" fragte Robert, "es wäre mein größter Bunsch bas fortsehen zu können."

"Dazu kann Rath werben," fagte Sprößer wieber aufgeheitert, "aber bie lateinischen Studien dürfen wir nicht gleich fallen lassen, erst mussen wir den Kornelius Nepos zusammen lesen können, bann geht's an neue Sprachen."

Er war so gut aufgelegt, bag er Bertha Bfannkuchen backen hieß und ben jungen Lehrer zum Abenbeffen einlud. Dies einfache Geheiß klang Bertha wie Musik; nie mahrend ber Mutter Leben war, auch über häusliche Angelegensheiten, ein freundliches Wort gesprochen worden.

Wie hatte sie geglaubt, baß in ber bustern Stube sobalb brei fröhliche Gesichter um bas einsache Mahl versammelt sehn wurden! und boch war es so. Robert fühlte sich zum erstenmal seit der Eltern Tode wieder baheim, in des Baters lang verhärteter Seele dämmerte eine Uhnung auf, was es sehn könne um eine Heimath, auch war er glücklich im Gefühl jemand protegiren zu können, — und Bertha sonnte sich an den hellen Augen der Beiden.

Eine regelmäßige Lehrstunde wurde nun festgesezt, am Sonntag Nachmittag und an Feierabenden an Wochentagen, "wenn's die Meisterin leidet," sagte Robert wieder trübselig. "Ei, Sie muffen nur ein Bischen freundlich und gefällig gegen Sie sen, " sagte Bertha zutraulich, "ihr da und bort einen kleinen Gefallen thun; eine Ehre ist der andern werth." Robert versprach das.

Die Stubien giengen in iconfter Orbnung, Bertha machte reifenbe Fortidritte, und ber Bater begann ftolg gu werben auf bie Talente feines Rinbes. Die Meifterin fanb. baß ber "Trupemofel", wie fie Robert benannt, viel "babicher" werbe feit er binauf fomme, und begunftigte anabigft bie Bufammenfunfte; ber Bater borte fich gern von Bertha int Scherz "berr Oberlehrer" beigen und that fein Möglichftes feine verrofteten Stubien aufzufrifden, um fic ale Autoritat bebaupten zu fonnen. Man tam balb ans Frangofifche, bas für bie jungen Leute mehr Reig hatte und in bem ber Bater beffer babeim mar, ba es bei feinen Befchaften öfter vorfam. Er trieb bei einem Antiquar billige Lehrbucher auf, und auf ber lateinischen Grundlage fdritt bie neue Sprache rafc voran. Der Bater entichloß fich, einen Buchbanbler, ber ibn gu Berechnungen, Streitschriften ac. bei einer Leibkaffe benuzt, um Darleben von Buchern für feine Tochter zu bitten, bem biefer gern entsprach und fle noch obenbrein mit allerlei befekten Eremplaren beschenfte. Sogar Berfuche im Englischen murben gemacht, bie aber mangelhaft ausfielen, ba bie Aussprache nur aus Budern gelernt werben fonnte; ber gemifchte fleine Birtel brach oft felbit in bergliches Lachen aus, wenn jebes bas anbre überbieten wollte in man, than, und allerlet furiofen Lauten.

Daneben gab sich Bertha alle Mühe, bem jungen Schmied fein handwerk nicht zu verleiben, sonbern ihn zu Bleiß und Eifer barin zu ermuthigen. Auch Sprößer, ber von seiner Amtöführung her manche technische Kenntniß hatte, machte ihn aufmerksam auf die Bebeutung und Ausbehnung, bie bieses Gewerbe in unsern Tagen gewinnen könne. Mit frischem Muth und freudiger Resignation schwang er bann seinen hammer und sezte seinen Stolz barein, zu zeigen, baß

ein lateinischer Schmieb boch auch ein rechter Schmieb werben könne.

Seit Bertha fich aufgerafft aus ihrem Trubfinn, fuchte fle auch in ben Befcaftsbetrieb bes Saufes mehr Schwung zu bringen. Die Mutter batte fie in feinen Sanbarbeiten unterrichtet, bie fie im Inflitut erlernt und feber Reit leiber beffer und lieber geubt hatte, ale bie Gefcafte bee Saus= balte. Golde Arbeiten batten fie verfertigt und in ein Inbuffriefomptoir gebracht, mo fie aber oft fpat, oft gar nicht verfauft murben. Bei bem fillen buftern Wefen, mit bem Bertha bie Arbeiten brachte ober bas Gelb bolte, batte niemand Luft ibr auten Rath zu geben. Bezt öffnete fie allmalich felbft bie Augen fur manches Meuere und Schonere und bat um Rath und Auskunft barüber, mas ihr die freund= liche Borfteberin gern ertheilte, fie befam neue Mufter, Unmeisungen und Beftellungen, bie fie mit geschickter Sand ausführte, fo gewann fie Freude und Luft an ihrer Arbeit und ber burftige Ermerb, ben meibliche Sanbarbeiten abmerfen. murbe etmas reidlicher.

Auch bes Vaters Geschäfte verbesserten sich, seit er gefunden, welch schöne Sand Bertha schrieb, und sich von ihr helsen ließ. Er hatte sich, wie die meisten Beamten, fast absichtlich während seiner Amtssührung eine unleserliche Sand angeeignet, und in dem Stand seiner Erniedrigung diesen Vehler nie mehr ganz überwinden können. Nun aber, seit seine Schriften so schön rein und leserlich ausgesertigt waren, wurde er da und bort bekannt und empfohlen, und mit seinem vermehrten Erwerb und dem kleinen Erbe der Großmutter, das Karoline seither heimlich verwaltet hatte, um es ihrer Bertha unverkummert zu retten, das aber diese rückhaltlos in des Vaters Hand legte, kehrte beinahe eine Art von Boblftand, freilich im allerbefcheibenften Mafftabe, in ben fonft so burftigen Saushalt ein.

Es war diefelbe düftre Stube noch, diefelben Bewohner, ber tiefgesunkne Bater, das bleiche unscheindare Mädchen, ohne Ansehn, ohne Freunde, ohne Jugendfreude und Genuß, und boch alles so verwandelt. Un dem Einen hellen Fensterlein sizt Bertha, der Rosmarin und der Nelkenstock sind durch Roberts Ausmerksamkeit noch durch einen schönen Rossenstock vermehrt worden, und so oft sie den süßen Duft athmet, denkt sie an die alte Katherine: "das ist das ganze Jahr eine Freude, Jungser;" sie singt wohl leise eine Weise vor sich hin, keine neue Arie, keinen jodelnden jubelnden Lerschengesang, auch kein süßes Liebeslied, aber Strophen aus den Liebern, die sie am Tobtenbett der alten Wäscherin gesungen:

Beg' haft bu allerwegen, An Mitteln fehlt's bir nicht: Dein Thun ift lauter Segen, Dein Gang ift lauter Licht.

Dann frägt sie nach bes Baters Arbeit und ob er ihrer nicht bebürse, auch muß er oft bewundern, wenn sie eine besonders hübsche Arbeit unter der Hand hat. Am Abend kommt meist Robert, dann ist die düstre Stube ein wahrer Fest- und Freudensaal, es wird nicht immer studirt, gar oft vergeht der Abend in zwanglosem Gespräch, Bertha spricht mit Robert nicht in dem eigenthümlich herablassenden Ton, den man meist gegen heranwachsende junge Leute anstimmt, nein, geradezu, undesangen wie eine Schwester, darum geht ihm bei ihr das Herz auf. Sie kennt längst durch ihn all seine Geschwister, die in allen Ecken des Baterlandes zerstreut sind, sie hat ihn ermuthigt in Verkehr mit ihnen zu treten

und freut sich ber verschiebenartigen Kunde, die er von ihnen bringt; für seine älteste Schwester, auf die er am meisten halt, hat sie ihm einen kleinen Kragen gestickt, was ihn überglücklich gemacht hat. Und ber Vater sieht sich nun erst wieder geehrt, beachtet, geliebt und gepslegt und sein Herz beginnt zu thauen unter der Rinde, die das Gefühl der Schmach, Arop und Haß darum gelegt hatten.

Dieses Thauen gieng freilich sehr allmälich, und Sprößer ist gar nicht über Nacht zum ebelmüthigen Bater geworben, auch hat er seinen Genossen nicht Knall und Fall adieu gesagt, wie Karl Moor. Aber Liebe und Achtung für sein Kind waren sast mit einemmale in seine Brust eingezogen, und das ihm neue Gefühl der Baterwürde that ihm zu wohl, als daß er es hätte wieder auf's Spiel sehen mögen. Die stille Berachtung, der bittre Vorwurf, der in dem stummen Trübsstun wie in jedem lauten Worte seines Weibes für ihn geslegen, hatten jede besserkaft in ihm zusammengedrückt, so wie sie als ein Alp auf Bertha's junger Seele gelegen war. Jezt wurde ihm sein gemeiner Umgang nach und nach zum Eckel, und es ist selten, daß sich mit dem Bedürsniß nach besserer Gesellschaft biese nicht selbst findet.

Die stille Freundlickeit seines Kindes, ihr geduldiges Berzichten auf Alles, was Lebensfreude heißt, beschämte ihn viel tiefer, führten ihn viel mehr zur Reue als der vorwurfsvolle Jammer der Mutter. Er fühlte wohl, dag der selige Frieden ihres Wesens, ihre freudige Ergebung nicht vom Lateinlernen komme, daß sie aus einer reichern und seligeren Duelle schöpfe, als dem Born des Wissens. Zunächt fühlte er eine unbewußte Dankbarkeit gegen die höhere Macht, die seinem Kinde für alles Ersat biete, was Er ihm geraubt, und dann zog es ihn doch almälich selbst zu dieser Friedensquelle.

D, es ftunbe gut um bie innere Mission, wenn wir Alle die stille Bredigt besser verstünden, die die erste Aufgabe unsers Geschlechtes ift, "auf daß auch die, so nicht glauben, burch ber Weiber Wandel ohne Wort gewonnen werden."

Auch Robert half Bertha bas Kleinob bes Glaubens wieber gewinnen, bas er aus bem Vaterhause mitgebracht und im ersten trübseligen Lehrjahr in Verdruß und Unmuth fast verloren hatte. Die geschriebnen Predigten bes Vaters waren unter die Kinder vertheilt worden, Robert hatte sie kaum angesehen, jezt las sie Bertha mit ihm, es that ihm wohl, daß sie sich bavon angesprochen fühlte, und die heiligen Worte, die ihm aus des Vaters Mund wie über das Grab herüber tönten, fanden viel leichter Eingang in seine Seele.

Arme Karoline, bie du dich ein so unschuldiges und bazu noch ein ebelmüthiges Schlachtopfer fremder Vergeben dünktest, hast du den Deinen nur wohl thun können durch beinen Tod? was war all beine Bilbung werth, wenn von bem Sterbebett ber armen Wäscherin mehr Segen ausgieng für die Deinen, als von all beinem ganzen Leben?

Robert hatte seine Lehrjahre vollendet, ein tüchtiger Gesell zog er in die Fremde hinaus, um sich den Weg zu brechen durch's Leben. Er konnte kaum sprechen vor Wehmuth beim Albschied von Bertha und dem Bater: "wenn etwas aus mir wird, so danke ich's Ihnen," sagte er, "und wenn mir Gott eine rechte Freude machen will, so sezt er mich noch einmal in Stand, Ihnen etwas zu vergelten."

Es erlofch ein Licht in Bertha's Stilleben mit bent Abzug biefer frifchen jungen Rraft, aber fie bachte nur an

bie Lude, bie fein Weggehn auch für ben Bater machte und bemuhte fich, bie auszufullen.

Der Vater überraschte sie mit einer neuen Wohnung, die er gemiethet: klein und beschränkt, auch in einem Hinterhaus, aber freundlich in Gärten gebettet, da lebte sie erst recht auf: Licht, Luft, Sonnenschein, Blumen und Wögelgesang genug. Es gieng auch jezt ein Tag hin wie der andre, und boch schloß sie jeden mit einem so ernste und herzlichgemeinten Dankgebet, wie in jener Nacht die alte Katherine. So zog gar manches, manches Jahr hin, kein Onkel aus Amerika kam mit einer Truhe voll Schähen, fein vornehmer Gönner versezte den Bater in Wohlstand und Ansehen, kein edler Mann entdeckte den hohen Werth der stillen Nachtviole und achtete ihn köstlicher als Golb und Schönheit.

Es war noch "Jungfer Bertha", die dem Vater die müden Augen schloß, in dem feligen Bewußtsehn, daß er als geretteter Sohn in die Vaterarme zurückgekehrt sen, aber "Jungfer Bertha" war ein Name von lieblichem Klang für manches verlasse und bekümmerte Herz, dem sie da und bort Trost und Frieden gebracht, wo es eben auf ihrem stillen Wege gelegen.

Aber einsam und verlassen war Bertha nun, so verlassen, wie nur je eine Waise. Das kleine Vermögen war zum größten Theil mährend ber lezten Lebensjahre bes Baters, die ihn zum Geschäft untüchtig machten, aufgezehrt worden; so lag ihre Zukunst ällein in ihrer Hand. Was nun beginnen? mit feinen Handarbeiten konnte sie sich nicht allein nähren, zumal da ihre Augen in lezter Zeit viel gelitten hatten; Erzieherin werden? dazu hätte sie wohl Lust geshabt, aber so sehr sie auch in den lezten Jahren gestrebt hatte ihr Wissen zu erweitern, — ihre Bildung war doch

eine einseitige, und wenig Wahrscheinlichkeit für fie, eine Stelle zu erhalten, um die sich viele, forgfältig für diesen Zweck gebildete Mädchen vergeblich bewarben; Saushälterin? auch ihre häusliche Erfahrung und lebung war sehr gering, sie hatte wohl gelernt mit Wenigem auszukommen, aber nicht mit Bielem hauszuhalten, und sie war schüchtern sich in diesem Fach anzubieten. Sie war nicht mehr so freundlos wie vor Jahren, aber ihre wenigen Freunde, selbst nicht im Stand, ihr eine bleibende Stätte zu bieten, wußten keinen Rath für ihre Zukunft.

Die Frau bes prozeßlustigen Buchhändlers, die sich ihrer indeß oft freundlich angenommen hatte, kam endlich recht prositabel. "Jezt, Bertha, habe ich ein gutes Plätchen für Sie gesunden, wie gemacht, eine Stelle als Butzungfer bei Madame Nivert, da können Sie allerlei leichtere Sachen thun, die die Augen nicht verderben, haben eine gewisse Einnahme und stehen nicht so allein, auch ist es ein ganz solibes Etablissement, und da sie ohnehin in gesezten Jahren sind . . . . . " Bertha lächelte wehmuthig.

Die Schwalb war weggezogen Und hatt' ihr's nicht gefagt.

Die gute Frau konnte gar nicht begreifen, warum Bertha zögre, einen so vortheilhaften Antrag anzunehmen; Bertha wußte es auch nicht zu sagen, worauf sich ihr innres Wiberstreben grunbe, und so gieng sie ben Vorschlag ein.

Einsam war fie nun eben nimmer, sondern in einem großen Zimmer, angefüllt mit dunnen und bidern, langen und langlichten, lauten und lauteren jungen Damen, die malerisch brapirt aus Wolken von Flor, Atlas und Seidenftuden, aus Strömen von Bandern hervorschauten, in allen Arten von

Unterhaltung begriffen, die oft wie Meereswellen burcheinander wogte. Ach, und an diesem feenhaften Orte, dieser Duelle weiblicher herrlichkeit, senkte unfre arme Nachtviole das Haupt, und sie mußte ringen mit aller Macht der Seele, nicht in den alten, längst überwundnen Trübsinn zurückzufallen, nicht die langverstummte Frage wieder auszusprechen: wozu din ich auf der Welt? Diese Gespräche, diese Beschäftigungen hatten kein Interesse für sie, nicht Eine dieser Mädchen sprach sie an, dei Keiner fand sie Anklang für das, was ihr Herz bewegte. Wie eine Ertrinkende strebte sie sich oden zu erhalten, auf der Höhe des Friedens, den sie so lange bewahrt, die trostlose Ressgnation ihrer Mutter drohte mehr und mehr sie zu erfassen.

Der Sonntag allein war noch ihr Halt und ihre Rettung, die ganze heilige Bebeutung bes Ruhetags war ihr nie so klar geworden, wie jezt. Da war ihr das Gottes-wort in ber Kirche ein Brünnlein auf burres Land, da wiegte sie in der Stille ihres Zimmers ihr unzufrieden Herz zur Ruhe und sah ohne Klage die Fröhlichen im Sonnenschein vorüberziehen, da faßte sie sich wieder nach dem Beispiel der alten Katherine ein Herz, und bat Gott um ein ander Plätz-chen in seinem weiten Haushalt, wenn er es gut für sie sinde.

An einem schönen Feiertag Nachmittag ließ ihr bie gute Buchhänblersfrau keine Ruhe: "heut, Bertha, nuffen Sie auch einmal hinaus, eine kleine Eisenbahnfahrt mit uns machen, sie versauern ja ganz!" Bertha gieng mit und freute sich bes sonnenhellen Tages und ber schönen grünen Bäume und sah die Menschenströme an sich vorbeiziehen, wie in einem Schattenspiel. Im Waggon saß ein sehr gut geskleibeter Mann ihnen gegenüber, ber jedoch mehr ben Stempel bes gebilbeten Gewerbsmannes als bes Gentleman trug

und kein Auge von Bertha verwandte. Frau Müller begann schon zu kichern und Bertha zu necken mit dem soliden Verechrer, als dieser sich an sie wandte: "Um Bergebung, Sie sind doch Fräulein Bertha Sprößer?" — "Ja wohl," sagte diese, die ihn nun auch ausmerksam betrachtete "und Sie, — sind Sie nicht?" — "der Robert!" rief dieser, "und Gott seh Dank, daß ich Sie hier sinde. Wo können wir denn ruhig beisammen senn?" Die Buchhändlersamilie, die an nichts Geringeres als an eine nahe vortheilhafte Verbindung für ihre Freundin dachte, lub ihn natürlich zu sich in den beabsschichtigten Wirthsgarten ein. Da saß man denn fröhlich im Grünen beisammen und Robert erzählte seine Abenteuer.

"So, wie Sie mich feben, bin ich nicht mehr und nicht meniger geworben, ale ein Schmieb, aber ein rechter, und ich muß nochmal fagen, mas ich Rechtes geworben bin bante ich nachft Gott Ihnen. 3ch habe ein braves Weib und liebe Rinber (ber Buchbanbler und feine Frau machten lange Beficter), ein icones Gemerb und reichliches Ausfommen und uber bas alles ein zufriebenes Berg, und ohne Gie mar' ich vielleicht nichts geworben als ein migrathner Schmiebsjunge." Mun erzählte er erft in aller Korm, wie bie tuchtige Sandfertigfeit, bie er bem Meifter Schmieb verbanfte, und bie Sprachbilbung, zu ber er bei Bertha ben Grund gelegt, ibm überall bie Bege gebabnt, wie er feine Renntniffe in jeber Art vergrößert und am Enbe einen englischen Fabritbefiger in feine Beimath begleitet und fich bort ein Schones erfpart habe, beffen er fich nun in ber Beimath freuen wolle. "Mun babe ich eine fefte Unftellung bei bem großen Gifenwerf in D. und bin boch ein freier Mann babei. Meine Frau ift eine reiche Bauerstochter aus ber Gegenb, ein gescheibtes und ein nettes Weib, fie weiß ichon lang, mas ich Ihnen verbante,

und fie hat mir keine Ruhe gelaffen, bis ich hieher bin, um Sie aufzusuchen ober ihren Aufenthalt zu erfragen. Unfer alteftes Mabchen beißt Bertha."

Bertha freute fich von Bergen bes Gludes ibres ebmaligen Lehrers und Boglings. Richt gang ohne Berlegenheit theilte fie ibm ihre eigne bescheibne Lage mit. Robert ichien iduchtern eine Bitte zu magen, endlich faßte er fich ein Berg: "Liebes Fraulein Bertha, nehmen Gie mir's nicht übel, aber bas ift fein Blat fur Gie. In unferm eigenen neuen Saus ift oben ein icones Stublein, gang vornehm eingerichtet, ba find meine Bucher barin, an bie ich freilich berglich wenig fomme, und meine Frau fagt oft im Spag: ba fannft bu einmal beine Fraulein Bertha bereinführen, ba batte fie's wie eine Pringeft'. Wenn Gie nun, nur einftweilen als Baft, ju uns tommen möchten, ich alaube Sie wurden wieber viel rothere Baden befommen, und vielleicht fpater, - ich weiß mohl, meinen Rinbern allein gu lieb burft' ich Gie nicht bitten, aber bas gange Thal binauf find Rinberlein, bes herrn Direktore barunter, ba mar's gewiß ein Dant, wenn Gie fich um fie annahmen." Bertha verfprach fich Alles zu überlegen und fragte nach feinen Gefchwiftern. "Alle gludlich verforgt, zwei Schweftern verheirathet, ein Bruber Pfarrer, bei bem mar bie jungfte Schwefter, einer Notar, einer Buchbinder, einer Runftidreiner und einer Steinbauer, ber Jungfte war geftorben : - "und mir gebt's noch am allerbeften."

Nach vierzehn Tagen kam ber Schmieb und feine Frau, um bie Fraulein Bertha abzuholen. Die Frau, eine bluschende Dorfschönheit, mit hellen schwarzen Augen und einem herzguten Lächeln, war lange etwas schüchtern; auch Bertha war es, bis Roberts gewandtes und treuherziges Wesen sie

zusammenbrachte. Mabame Nivert war es sehr zufrieben eine Butzungfer zu verlieren, bie, wie sie sagte, "aussah, wie bie theure Beit."

3d meiß ein icones grunes Gebirgethal, bas wie beller Smargab zwifden buntlen Tannenwalbern liegt. Die Elfen freilich fint baraus vertrieben, benn es rauchen Schlote und flopfen Sammer ben gangen Tag, aber bie Boefie ift boch nicht gang gefloben und es find noch anmuthige Blatchen, liebliche Balbmege übrig geblieben. Bon iconen Baumen beschattet fteht, ein menig feitwarts von ben großen Bebauben, bie Schmiebswohnung, und ber luftige Satt ber Sammer tont raftlos vom fruben Morgen bis gum Abend. ber Bertftatte ift eine bubiche reinliche Bobnftube und ein rothbacfiges Rinbervolf fturmt froblich ein und aus. Dben aber, hinter bem Fenfter mit weißen Garbinen geschmudt, ift eine eigne fleine Welt, ein festliches Beiligthum fur bie Rinber: ber Tante Bertha Stube. Die berrlichften Blumen buften am Fenfter, bie anmuthigften Bilber ichmuden bie Bante, Alles, mas zu einer mobnlichen und iconen Ginrichtung gebort, ift in bem Ctubchen vereinigt. Es burfte faft überlaben icheinen von zierlichen und eleganten Gegenftanben, wenn nicht alles mit bem reinften Gefdmad geordnet mare. Die Fenfter geben binaus in bas icone Thal an bie grunen Berge, bie iconfte friedlichfte Ausficht fur ein mubes Auge und ein rubebeburftiges Berg. Das ift Bertha's Ufpl.

Ein beschauliches Leben führt aber bie Besigerin bieserherrlichkeit nicht. Alle Thalkinder von ben Töchterchen bes Direktore bis zu ben armen Fabrikkindern find ihre Schülerinnen und trippeln Morgens mit Buchern, Mittags mit Arbeitskörbchen nach bem großen Saal, ben ber Direktor in einem ber größern Gebäube bazu angewiesen hat. Nie ist eine Lehrerin wohl mehr geliebt und verehrt gewesen. Die Dankbarkeit ber Eltern forgt reichlich für Bertha's bescheibne Bebürfnisse, und fie weiß gewiß, baß sie zu keiner Zeit verslassen sehn wirb.

Marie, bie Schmiedsfrau, ber Bertha bie höchste Inftang ift, fezt ihre Ehre barein bas Zimmer "ihres Fraulein" recht schön zu erhalten und zeigt es, wenn fle abwesend ift, Fremben als Rarität.

Nicht nur bie Rinber fpringen Bertha entgegen, alle Urmen und Rranken bes Thales kennen ihren leifen Schritt, ihre leichte geschickte Sand, und manch trubfeliges Geficht wird hell, wenn fie fich über bas Lager beugt.

"Was man in der Jugend wunfcht, hat man im Alter genug." Liebe und Dank, einen Beruf, der ihr Herz auß= fülle, das war die brennende Sehnsucht ihrer jungen Tage, sie durfte daran nicht darben am Abend.

Wohl wird fie einsam ihren Weg gehen bis zum Biel, aber nicht Einmal fragt ihr Herz mehr: wozu bin ich auf ber Welt? warum ist nur für mich kein Glück auf Erben? Sie hat nur einen Wahlspruch: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die bu an mir gethan.

Morgen, Mittag und Abend.

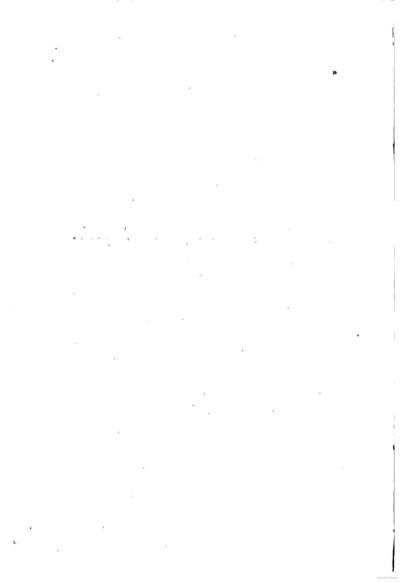

# Am Morgen.

Als hoch am Simmelsbogen Des Frühlings Sonne flieg, Gieng hoch mein Gerz in Wogen Und pochte ftolzen Sieg.

Mit jebem ftillen Triebe Der Rnosp' hab' ich geftrebt Und jebes Weh ber Liebe Der Rose burchgelebt.

Rüdert.

Ich weiß nicht, ob anbre Nationen fo reich find an Spruchwörtern, bie migtrauisch gegen fruhes Glud machen, wie wir bebachtsamen Deutschen.

Gin Deutscher war Eulenspiegel, ber weinte, wenn's bergab gieng, im Gebanten an bie nahe Muhe bes Berg-

anfteigens.

Morgenroth, Abend Koth; das erste Gewinnen ift nichts nut; wer zulezt lacht, lacht am Besten; wer zuerst ben seibnen Rock verträgt, muß nachher ben wollenen tragen; man muß ben Tag nicht vor bem Abend loben. Das sind lauter beutsche Sprüchwörter, die uns am Ende wunschen lassen, nur balb möglichst alles erbenkliche Drang-

fal burchzumachen, um bamit eine Freikarte auf späteres Glud zu gewinnen.

Und boch ift ein beller Morgen fo schön; glücklich seyn, erscheint ein so natürliches Borrecht ber Jugend, daß einem ein trübseliges junges Mabchengesicht eine Sünde gegen ben Schöpfer vorkommt, und nur ungern möchte man ber Jugend das lichte Morgenroth verbittern mit hinweisungen auf einen trübseligen Abend.

Le ciel s'eclaireit au couchant ift eine tröftliche frangöfische Sentenz; und es ift auch meines Erachtens viel weniger ber Abend, für ben wir bangen burfen bei einem hellen Morgen, als ber Mittag.

(Der Abend hat wieber seine eigne Boeste: bie Luft ift fühler, man ift ein wenig mube, leichter zufrieben gestellt, man bentt an's Schlafengehn.

Aber ber Mittag, ber schwüle heiße Mittag, ber trodne, profaische, arbeitsvolle Mittag, ber ift zu fürchten, und wo Ihr morgenhelles Glück sehet, da fragt nicht bebenklich: wird's auch am Abend noch so aussehen? fragt lieber: wie wird wohl ber Mittag sehn?

Der Mittag ist's, ber bie rosigen Morgenwölken zersstreut, sein unerbittliches Licht macht bie Täuschungen ber bustigen, oft nebelumhüllten Frühe klar, ber Mittag bes Lebens zerstört seine Morgenträume. Aber am Mittag gilt's auch sich muthig burchzuschaffen und zu ringen, und statt sich in die Morgenbämmerung zurückzuträumen, lieber voraus zu bliden nach ber Ruhe bes Abends; und wohl bem, ber sich burchgerungen hat, zu einem klaren friedevollen Tagessschluß.

J.

# Das Amthaus.

Ein heller Lebensmorgen und eine fröhliche Jugend war benn auch ben Rinbern bes Amthaufes zu Bernheim beschieben, und mit ihnen noch Bielen, benen es unter bem gastlichen Dache mohl wurbe.

Nicht umsonst ist die Gastfreundschaft, die so ganz weltlicher Natur scheint, in der Bibel schon als eine schöne Tugend gepriesen; eine edle Tugend ist sie, denn sie ruht nicht
auf der Grundlage praktischen Nugens die freie, heitre Gastlichkeit, auch da, wo sie nicht Wohlthätigkeit ist, wo sie aus
Gegenseitigkeit beruht. Wirthe und Gäste würden wohl mehr
ersparen, wenn sie hübsch zu Hause blieben, aber ein gastliches Haus giebt unendlich mehr als Essen und Trinken
und Herberge, es giebt den Reiz und das Behagen des eignen Hauses ohne seine Mühen und Sorgen, es giebt den
Gästen das erwärmende Gefühl, lieb und willsommen zu sehn,
auch wo man nicht nöthig ist, es giebt guten Muth für die
eigne Heimath und Frische und Kraft zu der Rücksehr in's
Alltagsleben.

Man klagt, und bas mit Recht, bag bie Gaftlichkeit in unsern Tagen so im Abnehmen fen.

Das ist die Noth ber schweren Zeit, Das ist die schwere Noth der Zeit, Das ist die schwere Zeit der Noth, Das ist die Zeit der schweren Noth.

Sie stellt andre Forberungen, und verlangt schwerere Opfer als bas fröhliche Geben ber Gastlichkeit, bas zugleich Genießen ift. Bringt sie immerhin, biese Opfer mit willigem

Bergen! Lafit bie Schmäuse und Gaftereien, bie Spanferkel und Truthubner, bie Auffattorten und Schmalzgebade ber auten alten Beit untergeben und fauft ftatt beffen Brob für bie bungernbe Armuth; nehmt, wenn es fenn muß, in Bottes Namen Simmerberrn und Roftfraulein in Gure Stuben, und verfauft fo bas Beiligthum Eures eignen Berbes; aber Schanbe einer Beit, mo balb ber Bruber feinen Raum mehr findet am Tifch feines Brubers, wo Befdwifter fich vom Gafthof aus bie Aufwartung machen, wo an bie Stelle ber forgfamen Sausfrau, bes ichuchternen Tochterleins, beren freundliches Beficht bie Speifen murzt, ber vornehme Dberfellner bes Sotels tritt, wo bie Enfel beffelben Abnberrn fich nimmer fennen. Wenn es an bem ift, bag man bem Gafte mit Aengftlichkeit bie Biffen in ben Mund gablen muß, bann lagt uns bem Mr. Proubbon folgen, bie Familie aufbeben, bie Beimath ichliegen und bie Menichbeit in ungebeure Rofthaufer fperren.

Diese Abschweifung über Gastreunbschaft trifft nun bas Amthaus nicht; zwar hat man bamals auch schon über schlimme Zeiten geklagt, aber es war bamit so schlimm nicht gemeint, und bie Frau Amtmännin, die auch für die Armuth stets ein Tischlein gebeckt hielt, machte sich gar keine Strupel aus der gutbesezten Tafel, mit der sie bei ihren Gästen heitre Gesichter und klägliche Lamentationen über die großen Umstände hervorrief.

Die Tafel allein war es aber nicht, die bas haus so sonnig machte, es war die herzliche, ruhige Freundlichkeit, mit der man Jedes willfommen hieß, wenn es nicht gerade am Bügeltage kam) die unbeschränkte Freiheit, mit der man treiben durfte, was man wollte, die unendliche Behaglichkeit und unzerstörbar gute Laune, mit der der herr des hauses

oben in seinem Lehnstuhl saß, zur Rechten seine Dose, zur Linken die Zeitung, seine Serviette umgebunden; wie er mit freundlichem Blick seine Kinder und Gäste überblickte, je mehr, besto lieber. Viel Worte waren eben seine Sache nicht, auch konnte er niemals die Namen seiner Nessen und Nichten behalten, er war manchmal so schweigsam, daß die junge Welt seiner gänzlich vergaß und sich eifrig in Gespräche vertieste, bis er einen trocknen Brocken dazwischen warf, der zeigte, daß er alles wohl vernommen und in seiner Weise beurtheilt habe.

Der Amtmann, das einzige Kind eines reichen Baters, hatte in jungen Jahren flubirt, aber wenig Geschmack an ber Jurisprubenz gesunden. Nach des Baters Tode hatte er bessen Gut übernommen, zugleich die Schultheißenstelle des Orts mit dem Chrentitel Amtmann; er verwaltete Amt und Güter getreulich und guten Muthes und nahm zu der Amtsverwaltung mehr seinen gesunden Menschenverstand, als die anstudirten juridischen Kenntnisse zu Gilse.

Sein ältester Sohn, Karl genannt, wie alle braven Knaben, sollte bereinst das Gut übernehmen und wollte es noch mit einer Bierbrauerei erweitern, ber war auf Reisen; Eduard, ber jüngste, studirte Theologie, es freute den Bater, daß er Lust zum Studium hatte. Er selbst hatte dazu nicht viel mehr beigetragen, als daß er ihn von seinem achten Jahr an, wo er in die Kostschule kam, bis jezt, wo er stotter Student war, nach den Ferien jedesmal mit der Ermahnung entließ: "lern' nur brav, man trägt an nichtsschwer." Aber er hatte dem Sohn seine volle Liebe gezeigt, alle Freude und Hossnung, die er auf ihn sezte, und das wurde diesem ein mächtigerer Sporn und Halt, als bogenslange Ermahnungsbriefe.

Am gesuchtesten war bas Amthaus als häusliche Bilbungsstätte für junge Mäbchen, und es war bas eine vergnüglichere Lehrzeit als in einer französischen Penston. Die Frau Amtmännin nahm's mit bem Unterricht nicht eben so genau: "plagen kann ich mich nicht mit bem Mäbchenvolk," meinte sie, "wenn sie ausmerken, so lernen sie von selbst, passen sieht auf, so wird ja boch nichts aus ihnen."

So zogen benn Manche ab, ohne baß sie im Amthause mehr gelernt hätten, als Gemüse pugen und Kartossel schälen; strebsame Geister brangen bis zum Buttertaig, bis zum Herb, ja bis zum Schmalzbacken vor, mas ber höchste Gunstbeweis ber Haustrau war und von Friederike, dem ältesten Töchterlein, meist mit etwas scheelen Augen angesehen wurde. Alle aber ließen sich's in Haus und Garten und Umgegend recht von Herzen wohl seyn, und wie die Nachtur bei Bädern, so wirkte die Erinnerung an die fröhliche, freudige Thätigkeit des Amthauses oft nachträglich mehr, als der Unterricht selbst.

#### Gin Sommerabend.

An bem schönen klaren Sommerabend, an bem wir enblich und endlich zum eigentlichen Beginn unfrer Geschichte
kommen, saßen benn zwei Mäbchen unter ber großen Linde
beisammen, in beren Schatten gewöhnlich im Sommer Frühflück und Abenbessen eingenommen wurde. Ein schöner Abend
war's, und so oft auch schon Geschichten mit schönen Abenden
begonnen haben, so wird man nicht umbin können es zu
erwähnen, so lang es noch ein leuchtendes Abendroth giebt
und einen goldnen Sonnenuntergang. Die Linde stand in

voller Blüthe und herrlichem Duft, die Blüthenblättchen fielen mitunter in die große Milchschüffel, in die eben Mathilbe, der neueste Zögling des Amthauses, Brod einbrockte, was zu den Elementen des Unterrichts gehörte. Mathilde war die Tochter einer Jugendfreundin der Amtmännin, die nach beendigten Kursen in der höhern Töchterschule nun Haushaltung und Kochtunst studieren sollte. Minna, die jüngste Tochter des Hauses, Wilhelmine getauft, sonst Mine genannt, war mit Salatlesen beschäftigt; die Gedanken der Beiden flogen aber weit, weit hinaus über die prosaische Arbeit, was ihnen in so schöner Abendzeit gar nicht zu verdenken war.

"Es wäre benn boch oft hübsch, wenn man in die Bustunft sehen könnte," meinte Minna, und schüttelte die brausnen Locken zurück, die heute, weil es trocken Wetter war, noch schön geringelt das feine lebensvolle Gesichtchen umsgaben, "ich wollte, es begegnete mir einmal eine Zigeunerin, aber Eine von den rechten."

"Ganz unnöthig," fagte Mathilbe, eine kräftige blüschenbe Blondine mit braunen Augen, "mir könnte Keine etwas Neues sagen, ich weiß vorher, wie mir's geht."

"Oh! wie kann bas ein Mädchen wissen?" rief Minna.

— "Vortrefflich, wenn sie überhaupt weiß, was sie will. Ich kann freilich nicht wissen, ob ich lang lebe ober balb sterbe, ober so was, ob Krieg und Pestilenz kommt und bergleichen, aber ich weiß boch, daß ich nicht heirathen werde."

"Du?" fragte Minna ungläubig.

"Ja ich," fagte Mathilbe mit großer Bestimmtheit, "ich will ber Welt zeigen, daß ein Mädchen keinen Mann braucht um glücklich und brauchbar zu sehn. Ich will ein Muster= exemplar von einer alten Jungfer abgeben! — Was mir

allein leib thut, ift: baß ich nicht hunberttausenb Gulben habe." -- "So, weiter nichts?" fragte lachend Friederike, bie hoch aufgeschürzt mit ber umgebundnen Rüchenschürze im Geschäftsschritt herbei kam, um die Milchschuffel in Empfang zu nehmen: "na, so kluge Wünsche haben noch andre Leute."

"Ach, nicht bes Besitzes wegen," sagte Mathilbe geringschätzig, "wer wird barauf Werth legen! nein, nur beshalb möcht' ich reich seyn, daß man ganz gewiß wüßte, daß ich nicht heirathen will, daß es noch ein Mädchen glebt, die ihren Werth kennt, und sich nicht für eine Null hält, die nur durch vorgesexte Zahlen Geltung bekommt."

"Es ware aber boch auch schön, solchen Reichthum zu theilen mit einem eblen Herzen," meinte Minna schücktern. "Mit einem eblen Herzen!" lachte spöttisch Mathilbe, "dem du beine Seele und bein Leben und beinen Besitz zu Füßen legst, das dann dein Vermögen in Verwaltung nimmt und dich betteln läßt um jeden Kreuzer, mit dem du die Haushaltung und die Bedürsnisse des Pascha zu befriedigen haft! Nein, so lang die Stellung der Frauen eine so unwürdige ist, werde ich mich nie so weit vergessen. Wenn ich je heisrathen würde, was aber nie geschieht, so dürste bei uns gar nie die Rede sehn von Geld, der Mann müßte mir's heimslich in die Komode legen, eh sie leer würde. Gut verwalten wollt' ich's dann schon."

"Wenn bu nur so lang gesund bleibst, bis du so Einen findest," meinte Friederike, die sich mit großer Sachkenntniß bes Salats angenommen hatte, von dem Minna in der Zersstreuung die gelben Blätter auf den Boben, die grünen in die Schüssel gelesen hatte, "und bas sag' ich dir, so große Brocken in die Milch darfft du auch einmal nicht machen, wenn du einen Mann hast." — "D, die Männer essen ja

gar keine saure Milch," sagte Mathilbe, und warf trobig ben Kopf auf, "sie würden sie sehr gern essen, aber ihr Magen erträgt sie nicht, ober sie haben Bier getrunken, — bas ist für die Frau gut genug; dem Herrn bringt man dann Schinken, oder brät ihm einen jungen Hahnen, und bie Frau sieht zu und ist Milch, natürlich! Nein, behüt' mich Gott vor solcher Herabwürdigung!"

Es fingt ein Bogel von fern von fern: "Was ich veracht', bas hatt' ich gern"

sang halblaut eine ziemlich rauhe Stimme im Hintergrund; bie Mädchen fuhren erschrocken zusammen, man sah aber niemand, nur der Amtmann kam nach einer Weile vom Feld heim-wärts und gieng an den Mädchen vorbei, ohne sie zu be-merken; der war aber nicht als Sänger bekannt, und hatte auch eben nicht, was man ein musskalisches Gesicht heißt.

Das Gespräch aber mar baburch unterbrochen und bie Mabchen verschücktert, Friederike nahm ben Salat und rief: "so ihr großen Geifter, bringt bie Milchichuffel nach, es ift noch Suppe einzuschneiben."

Den Beiben eilte es bamit nicht fehr, es war zu icon ba braufen und fie waren zu glücklich im jungen Gefühl ber ewigen Freundschaft, bie fie feit vorgestern geschlossen hatten, als baß fie gern in bie bumpfe Rüche zuruckgegangen wären.

"Sieh nur, Friederike, ben wundervollen Sonnenuntersgang!" rief Minna dieser nach. "Hab' keine Zeit dazu, sie kommt jezt alle Tage," rief Friederike eifrig und gieng hinsein. Die Mäbchen sahen ihr lachend nach; "bie würde ben Mond noch zur Küchenampel machen," sagte Mathilbe; "vielsleicht bleibt sie darum glücklicher." — "Nein, o nein!" rief

Minna mit feuchten Augen, "Gott behüte uns vor solchem Glück! je heller Licht, je tiefer sind freilich die Schatten, aber möchtest du barum immer unter grauem himmel wohnen? Auch das Leid hat gewiß feine tiefe Schönheit."
"Mag sehn, wir wollen's aber abwarten, rusen wir's nicht
herbei," meinte Mathilbe.

In bem Augenblick liegen fich frohliche Stimmen boren. Bruber Chuard und zwei Bettern, Die elternlos fich bier im Amthaus, ihrer zweiten Beimath, zusammenfanben, famen von einem Ausflug in ber Nachbarschaft gurudt. .,, Mun guten Abend!" rief Couard, "fo fleißig? forgt nur fur etwas Gutes, wir find bungrig." - "Sungrig!" fagte Mathilbe ironifd, "bas ift alfo ber einzige Bebanke, ben ihr von einem fo berrlichen Walbgang nach Saufe bringt!" - "Mun, nun, nicht gleich wieber fatprifch!" rief Better Otto, "bas leere Rorbden zur Seite zeigt boch, bag bie Damen auch nicht allein von himmelsluft und Bluthenbuft gelebt baben. Bilbelm ift schuldig, bag wir fo hungrig und mube find, er hat une um ein paar Schafe int gangen Walb berumgejagt. Wir, Eduard und ich, stellten nemlich im Balde in ber Erinnerung an unfre Knabenzeit, eine Betjagb bramatifc bar, ba wurde eine Schafberbe von unfrem Jagbruf und Berabfpringen bermagen erschrectt, baß fie nach allen Seiten auseinander rannte und Philax, ber treue Sund, fie nimmer zusammen brachte. Nun nöthigte uns Wilhelm, ber redliche Bifar, bie Lammlein in allen Bufden gufammengufuchen, er ichlof fich bann bem biebern Schafer an und borte ein Brivatissimum über Stallfütterung und Schafraube, ba ift's benn fein Wunder, wenn wir profaisch geworben find."

"Wir haben aber boch an Cuch gebacht," fagte Chuarb, "und ein Programm fur morgen gemacht; Morgens eine

M

Wafferfahrt auf bie grüne Infel, mit Musik und Gesang, Mittags Familientafel, Nachmittags Kaffee im Walbe, Abenbs Hausball."

Eben kam Friederike mit Milchtöpfen im Sturmschritt, wies Minna, die reuig über ihre Bergeflichkeit ihre Silfe anbot, trocken zuruck, und rührte, unbewegt von Otto's und Eduards Späffen, die Milch mit einer entschlossenen Energie an, die ein schwerer Vorwuf für die zwei saumseligen Mädechen sen sollte.

Die Abenbtafel wurde arrangirt; zu Mathilbens innerer Indignation wurde ben Herrn Schinken und Salat servirt, während die Damen sich mit Milch begnügten; es versöhnte sie nicht, daß man ihr, als bem Gaste, auch anbot, sie trauerte nicht um sich, nur um ihr mishandeltes Geschlecht.

Das Brogramm auf morgen wurde bem Bapa vorgelegt und die Wafferfahrt vor der Sand genehmigt. Auch die Mutter hatte nichts dagegen, wenn man Pfarrers Emma dazu einlade; Friederife aber, die überall Schwierigkeiten fand, wußte: daß der Kahn keine Sige mehr hatte.

"Ihut hichts, wir legen ein Brett querüber," sagte Ebuard. — "Und morgen früh sollten die Nubeln gewellt werben, wobei Mathilde helsen will, wir haben schon brei Tage auf sie gewartet, es muß nun seyn; übermorgen kommt der Herr Oberamtmann." — "Nun diesmal muß dann eben Greth noch einmal helsen," beruhigte die gute Mutter, "ich und die Mägde werden mit den Zurüstungen wohl allein sertig, du kannst wohl mit gehen, Ricken." — "Ich? gewiß nicht," sagte diese entschossen, "ich weiß, wie viel es noch zu thun giebt. Und tanzen durft Ihr gar nicht, in dem Saal muß morgen schon der Tisch gebeckt werden."

"Nur ruhig, Jungfer Schwierigkeit!" rief Ebuard, "wir puten ihn felbst wieder." — "Das nicht, aber wir," verssicherte Minna, "und wir becken ihn bann übermorgen in aller Früh, es fehlt gewiß nicht!" — "Nun ja, in Gottes Namen, wir wollen sehen," meinte bie Mutter, während Friederike kopfschüttelub ben Tisch abräumte.

"Wie lang bleibt benn ber herr Oberamtmann hier?" fragte Otto. "Sein Geschäft bauert wenigstens brei Tage," fagte ber Bater, "ich habe morgen noch ber Hänbe voll zu thun, bis ich alles vorbereite."

"D weh, brei Tage mit so einem Pascha!" seuszte Ebuard. — "Nun, ein so grimmiger Pascha ist er nicht," berruhigte ihn die Mutter, "es ist ja nimmer der Alte, dieser ist noch ledig und eigentlich ein junger Herr, wenn er gleich nicht so aussteht; er macht gerade nicht viel." — "Nur Rauch," lachte Minna, "das wäre Einer für dich, Mathilde, und beine Ideen von Chevalerie!" — "Pfui, Mädchen, wer wird so ungescheibt sprechen," zankte die Mutter, "so kleine dumme Mädchen wie Ihr, und der Herr Oberamtmann!"

"Wie mir?" und Mathilbe warf wieber tropig ben Ropf in die Boh.

"Aber wie wird fich unfer poetischer Nordstern mit biefer Beamtenprosa vertragen, Eduard?" fragte Better Otto.
"Gar nicht," lachte Eduard, "wir setzen den Oberamtmann zwischen Bapa und Wilhelm, legterer kann ihn bann über entlassene Strafgesaugene unterhalten, und ben Nordstern lassen wir den Mädchen." — "Was für einen Nordstern?" fragte der Amtmann, der indeß in der Zeitung gelesen hatte, seine Brille hinausschiebend.

"Ach, ich vergaß, Ontel," sagte entschulbigent Otto, "Sie zu fragen, ob es Ihnen nicht unangenehm ift, wenn

unser Freund, ber Dichter Arweb Norbstern, 3hr gastliches Haus auf einige Tage besucht?" — "Nordstern? woher?" — "Aus Welsburg, nicht allzuweit von hier." — "Nordstern? ist mir Keiner bes Namens baselbst bekannt." — "Ach," sagte Otto, mit einiger Verlegenheit, "sein eigentslicher Name ist Hasenbrak, ba er aber unter bem Namen Norbstern schreibt, so hört er sich lieber mit biesem nennen."

"Na hör, ich hab' meinetwegen nichts gegen beinen Herr Hafenbrat, hab' schon allerhand Roftgänger gehabt, aber was ben verstellten Namen betrifft, bamit bleibt mir vom Leibe, wenn vollends ber Oberamtmann ba ift, bas könnt' eine schöne Geschichte geben. Was flubirt ber Hafen-brat?" — "Eigentlich Ramerale, aber seit sein poetisches Talent erwacht ist, widmet er sich mehr allgemeinen Studien."

"Gefällt mir nicht," meinte kopfschüttelnb ber Onkel, habe noch niemals von einem poetischen Kameralverwalter gehört." — "Der wird auch kein Kameralverwalter, Onkel, barauf kannst bu bich verlassen, ber macht seine Karrière! Und ein Redner ist er, solltest hören, was der samose Reden auf unster Kneipe hält! Ja, Onkel, der wird noch von sich reden machen!"

"Coll mir lieb fenn," fagte ber Onkel phlegmatifch unb folog bamit bie Unterhaltung.

#### Der Heberfall.

Recht golbig flar war ber nächste Morgen und Minna, Die recht wohl im Sause angreifen konnte, wenn es einmal über sie kam, hatte fröhlich singend bas Frühftuck besorgt, etwas kalten Rüchenvorrath für bie Seereise gerüftet, ber

Mutter bei ben ungeheuren Anstalten für ben herr Oberantmann geholfen und harrte bereits reisefertig im hut mit wehenden Banbern am Rande bes Flusses, zu bem ein Pfab aus dem Garten führte, wo Eduard und Otto emsig mit der Zurüftung bes Kahnes beschäftigt waren; Friederike in hauskleid und Küchenschürze ftand bereits hinter dem Nudelbrett, wurgte und wellte mit verzweiselter Enischlossenheit.

"Ein göttlicher Morgen!" rief Mathilbe zu ihr herein.
— "Ach ja, es ift Schabe, bag wir nicht heut bie Bafche haben!" entgegnete Friederike.

"Gehst bu nicht mit Baschen?" fragte Vetter Wilhelm unter ber Küchenthure. "Gewiß nicht," sagte sie etwas pahig, "bas ware mir unmöglich, bei solchem Geschäft Schiff zu fahren!" Wilhelm versuchte vergeblich sie zu bereben und eilte hinab, wo bas schon segelsertige Schiff eben von ben Mädchen noch mit Blumen bekränzt wurde.

Ebuard brachte Pfarrers fünfzehnjährige Emma herbei, die glühend roth vor Freude und Verlegenheit sich ins Schiff führen ließ, um ihren Plat neben den Mädchen einzunehmen, Vater und Mutter sahen wohlgefällig lächelnd zu, wie hübsch sie junge Gesellschaft in dem bekränzten Kahn gruppirte, da — keuchte athemlos der alte Amtsbüttel herbei, sein entsehliches Gesicht ließ das schlimmste fürchten, noch eh er im Stande war ein Wort hervorzubringen. "Der Herr Obersamtmann!" stieß er endlich hervor als er zu Athem kam. — "Was, wie, wo?" schrie der Amtmann, diesmal auch außer Fassung, und packte den Allten am Rockfragen.

"Seut! eben angefahren! Der Schreiber hat's falfche Datum geset!" Und die Mutter fah von weitem mit allen Beichen bes Schredens fie mit beiben Sanben herbeiwinken und bemerkte, bag bas Gefahrt bereits oben am hause hielt,

٨

ja, bag ber Berr Oberamtmann in höchft eigner Person auf bie Gesellschaft zuschritt.

Ebuarb und Otto hatten große Luft schleunig mit bem Schifflein in See zu stechen und so allen Wirren zu entssliehen, Minna's Tochterherz ließ aber nicht zu, daß sie die Mutter in solch fritischer Lage verließ, sie sprang wieder an's Land, eben als ber Oberamimann, die Bfeife im Mund, langsam vom Haus herabspazierend am Ufer ankam.

Es mar soweit ein stattlicher Herr, ber Herr Oberamtsmann, vorn in ben breißigen, noch jung für bie hohe Staffel im Leben, bie er bereits erstiegen, nur etwas zu umfangsreich für seine Jugend. Der Amtmann war allerbings burch seine Ankunst in schweren Schreiben versezt, saßte sich aber balb wieber; ber Fehler bes Schreibers war ja nicht ber seinige.

"Ja was thun wir, herr Oberamtmann? meine Vorarbeit zu Ihrer heutigen Verhandlung konnte ich etwa ben Vormittag zu Enbe bringen, aber früher fonnen Gie nichts vorneb-Wenn fich ber herr Oberamtmann fonft unterhalten fonnten? . . . . " Diefer hatte, wie es ichien, mit einigem Boblgefallen ben befrangten Rabn, bas jugenbliche Schiffsvolf betrachtet, obwohl er bas burch nichts ausbruckte, als burch gelindere Rauchwölfden, Die er aus ber Pfeife blies. "Weiß wirklich nicht, ob Gie Liebhaber von Bafferfahrten find ?" fragte ber Amtmann jum Entfeten feiner Frau, ber bas eine gang freche Bumuthung vorfam. "Sab's noch nie versucht, mare nicht abgeneigt," ließ fich jum Schreden ber jungen Befellichaft ber Dberamtmann vernehmen, "ift bas Brett feft?" - "Wir haben ftarte eichene Dielen," bemerfte mit geheimer Ironie ber Amtmann, "geh Ebuard, bol eine Bilbermuth, a. b. Frauenleben.

herunter." So nußte es benn seyn; die Diele ward auf ben Kahn gelegt, ihre Festigkeit probiert, die Frau Amtmännin hatte einstweilen in aller Eile den Mundvorrath noch reichlich vermehrt, namentlich mit einigen vielversprechenden Flaschen, was die jungen Leute wieder in etwas versöhnte mit dem aufgedrungenen Passagier, und hatte in lauterem Respekt ihren rothen Shwal, viersach zusammengelegt, auf die Diele gebreitet, um den Sitz weicher zu machen, zu Mathilbens großer Empörung.

Endlich war ber Kahn fegelfertig, Ebuard und Otto, bie fich insgeheim schämten, baß fie fich von bem Philister so verbluffen ließen, stimmten bas allbekannte Schifferlied an und bie Barke stach in bie See.

Du Land ber füßen Wonne, D Beimath, lebe wohl!

klangen bie frischen jungen Stinumen herüber, bie Mama vergaß einen Augenblick Respekt und Schrecken und Gastmahl in der Freude über den lieblichen Anblick und der Amtmann lachte herzlich, als er den schwerfälligen Oberamtmann mit seinem Meerschaum unter den schlanken jungen Gestalten sitzen sah. "Der ist gut versorgt," lachte er, "jezt muß ich aber an's Geschäft. Wenn sie mir nur nicht meinen Oberamtmann über Bord werfen, er war ihnen grausig ungeschickt!"— "Ich mußte nur staunen über deiner Keckheit," sprach die Frau, "du fürchtest auch gar niemand, du würdest den Kaisser von China spazieren schlicken." — "Närrchen," sagte lächelnd der Amtmann, — "die Zeiten sind vorbei wo ein Beamter so ein ungeheures Thier war, wir lassen ihm bes-halb doch nichts abgehen."

Frieberite ericien wieber, ihre junge Stirn in bie be-

benklichsten Matronenfalten gelegt: "zu Nubeln ist's jezt natürlich zu spät, ich benke: gebackne Suppe; ber Schinken ist am Fener und ber Backofen angezündet." Eilig folgte bie Amtmännin ihrer umsichtigen Tochter und ber Amtmann gieng in seine Schreibstube.

#### Die BBafferfahrt.

Minna hatte alles Ernstes ber Mutter und Schwester zum Beistand bableiben wollen, aber die gute Mutter gönnte ihr die Frende gar zu wohl und hätte auch nicht passend gestunden, die jungen Leute allein fortzulassen, ohne das versbindende Mittelglied einer Schwester. Der Gesang und die herrliche Morgenluft, die wehenden Pappeln und Weiden der grünen User, die frische helle Fluth, auf der sie hinglitten, wirkten mit all ihrem Zauber auf sie, sie vergaß den gegenswärtigen Oberantmann, die verlassene Küche, alles gieng unter in dem reinen süßen Gefühl des jungen Lebens, und nur die Tagträume, die slüchtigen Kinder, die da leben von Morgenluft und Blüthendust, von Sternenglanz und Monsbenlicht, wurden wach und umschwebten sie auch mit leisen Schwingen.

Es war wirklich viel, wenn man ben Oberantmann vergessen konnte, benn ber faß recht breit auf seiner Diele, ben Damen gerabe gegenüber, er sah ganz behaglich und wohlhäbig aus, beurkundete auch seinen devaleresken Sinn dadurch, daß er ben Rauch seiner Pfeise möglichst auf die Seite blies, ja, er gieng noch weiter; als er bemerkte wie eng die Damen saßen, so daß Emma beinahe in Gesahr war hinabzugleiten, so beutete er, gegen sie gewandt, auf ben

leeren Raum neben fich und fagte: "Gefällig? Plat nehmen?" Unter heimlichem Richern schoben bie Mabchen bie schückterne Emma hinüber, bie eigentlich jezt erst aus lauter Berlegenheit nur halb faß und gar nicht aus bem Erröthen hinaustam, daneben aber doch in der Stille sich freute, bis sie biese wichtige Begebenheit und unerhörte Ausmerksamkeit, bie ihr widersahren, ber Mutter baheim mittheilen konnte.

Better Wilhelm half überall auf bem Schiff mo zu belfen war, befonders feinem Baschen Minna, bie es fuhl aufnahm, loste abmedfelnt bie zwei Ruberer ab und bewies fich viel ausbauernber als biefe, auch fang er einen guten Bag, ber bem Gefang wohl anftand, ber fich mehr und mehr belebte. All' bie bubichen alten und neuen Schifferlieber murben angestimmt: bas Schiff ftreicht burch bie Wellen - bas Baffer raufct, - man glaubte fogar ben Oberamtmann leife im Tatt mitbrummen zu boren. Man fuhr burch unbefanntere Begenben bes Kluffes, mo er von bichten Beibengebuichen eingefaßt, ftiller bingiebt, mo bas Schiff gmiichen ben glanzenben Blattern ber Geerofen burchglitt und bie Boglein vermundert verftummten por bem nie geborten menfoliden Gefang. Minna folof facte bie Augen und aab fich bem fugen traumerifden Reiz bes Augenblicks bin. Da medte fie Datbilbe unfanft aus ben liebliden Traumen inbem fie fie in bie Geite fließ und ihr guraunte: "bu, bas ift bod unquefteblich!" - "Was?" - "Nun, jegt bat er noch nichts als bie vier Borte gefprochen." - "Ber?" -"Ad, Guer bummer Dberamtmann." - "Mun, fo lag ibn fdmeigen, wenn's ibm Freute macht." - "Mein, es ift unerträglich, und er ift ja noch gar nicht fo alt, um fich fo von allen Befeten bes Unftanbes bispenfiren zu burfen! Ronnte er benn nicht mit ber armen Emma ein paar Worte reben?"

— Ei, die Emma ist in sich binein vergnügt, . . . " — "Hol' über! "rief's vom Ufer brüben, und verwundert sah die ganze Gesellschaft auf. Drüben, wo das Ufer wieder lichter geworden, stand eine schlanke Jünglingsgestalt in schwarzem Sammtrock mit sliegenden Haaren. "Uh, da ist er! "rief Eduard und Otto. — "Wer?" fragte sogar der Oberamtmann. "Unser Freund, Arwed Nordstern, ein junger Dichter," beschied ihn Otto kurz, und sie stießen eilig hinüber, ohne auf die kurz ausgestoßenen dichten Rauch-wolken zu achten, in denen der Herr Oberamtmann sein allerhöchstes Missehagen ausdrückte über diesen unverhossten Zuwachs.

"Aber woher kommft benn bu, in aller Welt?" fragten bie Studenten ben Norbstern, ber leicht vom Ufer in bas Schiff gesprungen war, ohne bas Anlanden zu erwarten. "Ich kam im Amthause an, bald nachdem Ihr abgesahren waret," berichtete bieser, "die Dame vom Hause war so gütig mir ben nächsten Weg zu weisen, auf bem ich Euch einsholen könnte, und ba bin ich!"

"Wein Freund, Arwed Nordstern," begann nun Otto trot bes Berbotes bes Umtmanns die Borftellung: "meine Cousine, Minna Reinseld, Fräulein Mathilbe Berg, Fräuslein Emma Müller, herr Oberamtmann" — "Fürst," ergänzte dieser kurz angebunden. "Und nun, mein Lieber, bu hast wie ich sehe bie Guitarre bei dir, das soll unsern Gesang beleben, wir sind bald am Ziele:" — "Auf bem Meer ward ich geboren," stimmten sie wieder an, und unter den wohlvertrauten Klängen slog, mit frischer Kraft gelenkt, das Schifflein der grünen Insel zu, die das Ziel der Fahrt war.

Die herrn legten an und halfen galant ben Damen an's Ufer, ber Oberamtmann flieg mit einiger Befchwerbe

felbst heraus; die Mundvorräthe murben ausgelaben, wobet Mathilbe bemerkte, daß Eduard eine leere Flasche in die Fluthen warf, die er und Otto heimlich hinter dem Rücken bes Oberamtmanns ausgetrunken.

"Sahst bu, wie wiberwärtig er sich bei der Vorstellung benahm?" flüsterte Mathilbe wieder zu Minna, "er ist doch wahrhaftig nicht der große Mogul! und jezt hat er sich den bequemsten Plat auf einem Baumstumpf ausgesucht, ohne ihn uns anzubieten; nein, so unkultivirt ist mir noch niemand vorgekommen."

Minna hatte ganz anbres zu benken, als an ben unkultivirten Oberamtmann, hatte fie boch heute zum erstenmal einen Dichter gesehen, einen rechten, lebendigen Dichter! und bazu noch einen mit schönen schwarzen Augen und bunklen Haaren, bie um eine eble bleiche Stirn flatterten,

> Wie das Laub von Trauerweiben Um die bleiche Marmortafel Ueber den begrabnen Freuden.

Und er ließ sich an ihrer Seite nieber und trank aus bem Glas, aus bem sie genippt, und sprach so wunderschön über den Zauber eines solchen Morgens, und auf Eduards Bitte erhob er sich und rezitirte sein neuestes Gedicht, das Thränen in die jungen Augen trieb. Urwed war der helb der Stunde, und der Oberamtmann gänzlich vergessen, obewohl er nicht ganz ohne Wohlgefallen zu der malerischen Gruppe hinüber dampste: die Mädchen, in ihren weiten hellfardigen Gewändern auf den Rasen hingegossen, die jungen Leute mit den oftgehobnen Gläsern, und vollends Arweds malerische Gestalt mit der Guitarre.

Der Oberamtmann felbst faß auf seinem Baumftumpf wie

ber öftreichische Beobachter und mare am Ente fast um Speise und Trank gekommen, bie boch großentheils um seinetwillen waren mitgegeben worben, wenn nicht Wilhelm, ber heute gar wenig Gehör bei seinem Bäschen fant, sich seiner ansgenommen hätte.

Man hatte geschmaust und beschloß nun einzeln fleine Entbeckungereifen auf ber Infel zu machen und fich Blumen gu fuchen. Minna und Mathilbe giengen gufammen. "Rein, ich bitte bich, jegt bleibt ber Rlot fiten," begann bie aufgebrachte Mathilbe wieber, "und haft bu nicht gefeben, wie er Alles behielt, mas man ibm gab, obne an uns zu benfen." - "Nun, marum follte er nicht?" - "Nein, ibr Landmabden fend boch gar zu bemuthig und haltet nicht auf bie Burbe unfere Gefchlechts." - "Ach, bie bangt nicht am Anbieten eines Tellers!" - "Die bangt an Allem!" eiferte Mathilbe immer heftiger, "gerabe biefe Rleinigkeiten find es, bie bie Frau erheben ober allmählich unterbrucken. 3ch glaube, bu marft wie Ottilie in ben Wahlvermanbtichaften und bobeft ben Berrn auf, mas fie zu Boben fallen liefen!" - "Warum nicht, wenn mir's gerabe naber liegt als ihnen?" - "Dein, bu haft viel zu wenig haltung, ich wollte einmal einen folden Bascha in bie Rur nehmen!" - "So nimm." - "Ja, ja, ich wollt' ihm bie Meinung fagen, ich wollt' ihn lehren galant zu fenn!"

Da burchbrach Armeb bas leichte Gebufch: "erlauben Sie nicht, baß ich mich Ihrer Expedition anschließe? — ich glaube, baß wir bort in bem bichtern Gehölz bie schönsten Blumen finden." Wilhelm, ber seither gutmuthig eine einsseitige Unterhaltung mit bem Oberamtmann geführt, kam eben mit einem Strauß schöner Anemonen, als er aber sein

Baschen bereits am Arm bes jungen Dichters fab, trat er bescheiben gurud.

Mathilbe wollte nach Emma sehen, und Minna, verlegen, mit bem interessanten Gast allein zu bleiben, lub ben Better ein, mit zu gehen. Da gieng benn ber gute Wilhelm voran auf ben ungebahnten Pfaben, bie bas fröhliche junge Paar einschlug und bog bie Zweige zurück und räumte die Dornen weg, bie ihnen im Wege waren, und als er einmal zurückblickte und sah, mit welch strahlendem Ausdruck Minna ihr Gesicht in eifrigem Gespräch zu dem Nordstern erhob, da slog ein trauriges Lächeln über das seine.

"Der herr Dberamtmann wollen abfahren!" ichrie Ebuard mit einer Lomenstimme über bie Infel bin. Minna fuhr zusammen: "ach, ich vergaß gang . . . und bie gute Mutter babeim und Friederife, die fich fo abmubt." - "D, laffen Sie keinen Miglaut ben reinen Rlang biefes Morgens ftoren!" bat Armed, "bas ift Gunbe." - "Aber, menn ich eine Pflicht verfaume?" fagte icutern Minna. "Bflicht!" rief Armeb, "Bflicht ift, unfer Leben auszuleben, rein und fon und voll und gang, die Stunde zu genießen, die Freube in uns zu faugen mit allen Rublfaben unfere Befens und uns bie Profa fern zu halten; es giebt immer noch Erb= würmer genug, bie mit Luft im Staube mublen: ber Abler fliege in bie Lufte, ber Schmetterling fdwebe über Blumen! Ift es auch Bestimmung ber Rose, daß sie Del aus fich preffen läßt?" - "Aber es ift Bestimmung bes Bluthenbaums, baß er Frucht bringt," marf Wilhelm ein. "Mun ja, bagu ifts Beit, wenn bie Bluthe abgefallen ift!" rief Armeb, "inbeg:

> Vivez, aimez, c'est la sagesse, Hors le plaisir et la tendresse Tout est mensonge et vanité!"

Indeß hatten fie das Ufer erreicht, wo das Schiff bereits wieder segelsertig war. Mathilde flüsterte Minna noch in höchster Empörung die neue Unthat des Oberamtmanns zu, daß er sich nur ohne Weiters wieder in's Schiff gesezt und dadurch das Zeichen zum Aufbruch gegeben habe, ohne sie, die Damen, nur im Mindesten um ihre Meinung zu fragen.

Minna hatte nicht Zeit ihre Entrüftung zu äußern, sie sexte sich, Arweb mit ber Guitarre zu ihren Füßen, ber Oberamtmann wandte sich fragend an ihn: "Musikus?" — "Literat, mein Herr, und Studierender im Augenblick," sagte Arwed, glühend roth, in aufbegehrendem Ton.

"Sab' nichts bagegen," lautete bes Oberamtmanns trodne Untwort, nach ber er wieber in fein Schweigen versank und ziemlich ftarke Rauchwolken von sich blies.

Das Schiff gieng nun stromabwärts leicht und leise, die Ruberer hatten es nur zu lenken, und überließen sich beshaglich hingestreckt der Ruhe, man sang noch: Ein Schisstein ziehet leise, dann verstummte allmälich der Gesang, die Schisser schliesen ein, der Oberamtmann doste, Emma saß wieder ganz in sich vergnügt, Eduard hatte sie um ihr Sträußchen gebeten und hatte es jezt in's Anopsloch gesteckt, darüber erröthete sie nun einmal über's andre, so oft ihr's einsiel, und besann sich, ob sie auch recht gethan, es ihm zu geben, und ob sie das auch daheim der Mutter sagen solle; Wilhelm blieb wach und lenkte das Schissein, wo es drohte aus dem Geleis zu kommen, Minna vermied gern seinen Blick, der ihr heute so traurig vorkam, und vertiefte sich in eifrige Gespträche mit Arwed.

Blöglich fuhr Mathilbe, bie indeß ftill bagefeffen, haftig auf und faßte ben Oberamtmann beim Arm, mit bem Ruf:

"Sie fallen ja in's Waffer!" Wirklich war er in seinem Schläschen nahe baran gewesen bas Uebergewicht zu bekommen und über Bord zu ftürzen. Etwas ärgerlich richtete er sich auf, sezte sich wieber fester und brummte: "Dumme Unstalt!" Gegen Fräulein Mathilbe aber lüstete er ben Hut und sagte in einem Ton, ben man ihm nicht zugetraut hätte: "Sehr verbunden."

Das Land war erreicht, nur für die Minderzahl ber Bassagiere zu früh, man stieg aus, und es ereignete sich dabei zu männiglichem Erstaunen, daß der Oberamtmann Mathisen die Hand bot, freisich, als sie eben ausgeglitten war und gefallen wäre. Dann aber schritt er, unbekümmert um die Gesellschaft, dem Hause zu, Emma ließ es mit großer Berlegenheit geschehen, daß Eduard sie nach Hause begleitete, nur weil sie zu schüchtern war, es abzulehnen, Minna eilte, so schnell sie konnte, dem Hause zu und suchte durch doppette Geschäftigkeit ihre lange Versäumniß gut zu machen, wobei sie von Friederike, die im vollsten Keuer stand, etwas schnöbe zurückgewiesen wurde.

### Der Waldgang.

Das improvisirte Gastmahl machte ber Frau Amtmännin und Friederike alle Ehre, auch die Unterhaltung war
lebendig und der neue Gast wurde mit der gemüthlichen Söflichkeit des Sauses in den Kreis aufgenommen; nur der Amtmann brachte ihn dadurch etwas außer Fassung, daß er ihn
beharrlich "Herr Hasenbrak" anredete, und sich, da er in
Welsburg bekannt war, in aussührliche Erörterungen über
die Familie Hasenbrak mit ihm einließ.

Der Oberamtmann mar nichts weniger als ein Polizeisfpion und froh, wenn man ihn außeramtlich mit Amtegesschäften in Ruhe ließ; bei dieser Namensveranderung wandte er aber doch ein aufmerksames Ohr hinüber und fragte: "Safenbrak?"

"Allerbings, herr Kamerale Stubiosus hafenbraf aus Welsburg," ftellte ber Anntmann förmlich vor, und fügte halblaut gegen ben Oberamtmann entschuldigend bei: "Der Name Nordstern ift nur so eine Urt von Cerevisname, wie sich bie jungen Leute als zum Spaß machen." — "Hab' nichts entgegen," sagte ber Oberamtmann; selbst Minna nahm ben Namenwechsel nicht zu hoch auf, ihr war er ein Nordstern und ein Sübstern, ein Morgen= und Abenbstern geworben, ein Stern, der allenthalben an ihrem himmel stand.

Die Tafel war aufgehoben, ber Kaffee unter ber Linbe getrunken, ber Oberamtmann hatte auf bem Sopha ber Visfitenstube ein ruhigeres Schläfchen gemacht, als auf bem trügerischen Clement, und sich bann mit bem Amtmann auf's Rathhaus begeben. Die Jugend trat ben Walbspaziergang an, zu bem sich diesmal auf eifriges Zureben ber Mutter auch Friederike bewegen ließ, nicht ohne ein umfangreiches Strickzeug: leinene Socken, mit zweierlei Garn, in die Tasche zu stecken.

"Bum Balb, jum Balb! ba fteht mein Ginn"

wurde nun angestimmt, und die grüne Dämmerung, mit ihren lodenden Pfaben, mit ihrem Wehen und Rauschen, mit den fernen blauen Bergen, die sich zwischen die hohen Eichen stehlen, mit all ihrem vielbesprochnen und vielbesuns genen und boch so unergründlichen Zauber, nahm sie auf.

Sie fuchten bie legten Maiblumen und bie erften Erb-

beeren, sie banden Kränze von jungem Eichenlaub und entsbeckten helmliche und unheimliche Plätzchen und Verstecke; nur die arme Mathilde ließ heute das Gefühl der beleidigten Bürde ihres Geschlechtes nicht zum reinen Genuß der Gegenwart kommen. "Nun bitte ich bich, wie war's denn mögslich, nach einem solchen Dejeuner noch so zu essen, wie dieser Oberamtmann, und immer wieder zuerst genommen!" — "Alber so gönne ihm doch, wenn's ihm schmeckt!"

"Nein, und die Umstände, die ihr mit ihm macht! Ein Oberamtmann ist ja gar nichts so Großes! Mein Bater war doch Medizinalrath, das ist immerhin noch mehr, und es ist uns noch nie eingefallen darauf Ansprüche zu begrünben." — "Ich weiß aber wirklich nicht, was du auf den armen Oberamtmann hast, er ist ein harmloser Mann und guter Beamter, und du hast ihm dazu noch heute das Leben gerettet! Und als du diesen Mittag den Tisch verlassen, sah er dir noch nach und sagte zu der Mutter: "artiges Frauenzimmer;" das ist vom Oberamtmann schon unerhört." — "In der That! ihr seid doch recht bescheiden!" sagte Mathilde mit einigem Erröthen. "Nun freilich, was das Essen betrifft, so hat der Nordstern sür einen Dichter auch einen recht gesunden Uppetit gezeigt."

"Das habe ich nicht bemerkt, bin auch nicht gewöhnt, unfern Gaften bie Biffen in ben Mund zu zählen," fagte Minna höchlich piquirt. — "Mun, nun, Minnchen, feb zufriesten, wir wollen barüber nicht unfern ersten Streit bekommen, schau, ba geht bein Norbstern auf!"

Bahrend Minna und Arwed fich Kranze von Eichenlaub flochten, faß Friederike auf einer Steinbank und firidte fo eifrig, als bedürfte heute noch jemand besagter leinener Socken um feine heimath zu erreichen. Der gute Wilhelm leistete ihr

Gefellicaft. "Gättest bu benn nicht Luft, Ricken, auch ein wenig tiefer in ben Wald zu geben?" fragte er sie. "Ach nein, es kommt mir unnöthig vor, wir find ja burch ben Walb her-aufgekommen und hier ift mir's schön genug."

"Gewiß, aber vielleicht finden wir noch einige Maiblumen." — "D, man wird von den Bettelkindern fo mit Sträußen überlaufen, ich wüßte nicht wohln mit neuen!"

"Sieh, wie hübsch!" rief Wilhelm, als Arwed und Minna mit Eichlaubkränzen ben grünen Pfad herabkamen, auch Emma erschien hoch erröthet mit einem Kranz um ihren Strohhut und Eduard trug nach Jägerart einen Zweig an der Mütze, Mathilde hatte mit Otto ein nothgebrungenes Bündniß geschlossen und sarkastische Bemerkungen über die anwesenden Paare und den abwesenden Oberamtmann ausgetauscht, auch sie hatte einen Kranz um ihre blonden Haare nicht verschmäht. "Nun müssen wir uns doch auch bekränzen," meinte Wilhelm, eifrig Sichenlaub pflückend. "Ich danke, um den Kopf thue ich keinen Kranz," sagte Friederike trocken, "die Leute halten uns ja für Narren, wenn wir so heimgehen."

"Immerbin!" rief Armed, "eine Stunde gludlicher Marrbeit ift ein ganges langes, vernünftiges Leben werth!"

Friederike ließ fich benn boch noch bewegen ein Straußden anzusteden, padte bann eifrigst ihr Stridzeug zusammen und erklärte, fie muffe heim, die Anbern konnten thun mas fie wollten.

Die Paare fezten fich in Bewegung, bie Guitarre hatte Armeb babeim gelaffen, beklamirte aber bafur ein Balblieb, eigne Dichtung, mit bem Refrain:

D bu grune Racht, bu beimliche Racht,

D bu fuge, bu herrliche Balbespracht!

3ch trage mein tiefes unendliches Leib In beine stillheilige Einfamkeit.

Mathilbe, bie heute recht bosartig fenn konnte, untersbrach ihn nach einer Strophe: "Aber Gerr Norbstern, worin besteht benn eigentlich ihr tiefes Leib? fie haben uns ja erst biesen Morgen gesungen:

Die Erb' ift eine Schaale Bon grunem Ebelftein, Draus fchlurf' ich froh bas Leben, Den gluhn'ben Feuerwein."

Ein zorniger Blid traf fie, beffen man Minnas fanfte Augen nicht fähig gehalten hatte, Arwed aber ließ fich nicht nieberschlagen und erwieberte ber Spötterin aus bem Stegreif:

"Bas ist bes Dichters Freude? Nur eine schimmernde Thrane. Bas ist bes Dichters Leide? Ach nur ein feliges Sehnen."

"Sat einen Buchftaben zu viel," füfterte bie bo8= hafte Mathilbe, ber Minna beinahe bie Freunbschaft aufge= funbet batte.

Man näherte sich indes dem Amthause. Die Bauern, die dem kleinen Bug begegneten, sahen etwas verwundert auf die bekränzten Baare, ein kleines Mäden fragte zu Minna's tiefem Erröthen: "Mutter, ist behs a Hauzich?"\* weshalb Friederike barauf bestand, daß sie die Kränze abslegen müßten. Bergeblich! Otto raubte ihr ihr Strickzeug, spießte es auf seinen Stock und trug es im Triumphe voran,

<sup>\*</sup> Sochzeit.

als Beichen, wie er fagte, bag auch folibe Leute nachkommen. Beleibigt barüber machte fie fich trot alles Widerstands von ber Gesellschaft los, und stand bereits, Kottelets klopfend, in ber Küche, als bie andern singend zum Sause einzogen, nur ber gutmuthige Wilhelm war ihr nachgeeilt und hatte ihr ihr Strickzeug ausgeliefert.

Der Hausball war natürlich unstatthaft, und ber inshaltreiche Tag endete mit einem Souper en famille ohne weiteres Ereigniß, als daß der Oberamtmann Mathilben eine Platte mit Waffeln angeboten, Notabene, nachdem er sich selbst zuvor genommen hatte, und daß er etlichemal, namentlich mit Wilhelm, etliche Worte mehr gesprochen hatte, als seine gewöhnliche Phrase: "hab' nichts entgegen."

# Das Ständchen.

Es war schon ziemlich spät in ber Nacht. Minna war barauf bestanden, Friederiken in der Küche zu helsen, bis sie beide zusammen zu Bette gehen konnten. Friederike war mit der Ermahnung: "Lösch gleich das Licht!" alsbald in gesunden Schlaf gesunken, Minna aber war noch so wach! sie öffnete das Fenster und sah in die helle Mondnacht hinaus,— da legte sich leise Mathildens Hand auf ihre Schultern, die aus ihrem Stüdchen daneben herübergekommen war. "Bist du böse, Minchen?" fragte sie gutmüthig. "Ich? onein, warum denn?" — "Nun, weil ich deinen Nordstern so angegriffen." — "Ach gewiß nicht, aber es that mir doch weh, daß du . . ." in Minnas Augen glänzten Thränen. "Aber Kind, Kind!" sagte Mathilde, lächelnd mit dem Kinger drohend, "du wirst doch nicht so thöricht sehn

und auf einem Regenbogen beinen Weg burche Leben machen wollen!"

"D geh," sagte Minna, jest in Thränen ausbrechenb, "wer benkt benn an so etwas! er ist mir ja fremb und ganz, ganz gleichgültig, — aber es thut mir nur weh, bag auch bu bas Schöne und Ibeale herabziehen willft . . . " — "Ganz, ganz gleichgültig, Minnchen?" fragte Mathilbe.

Minna fonnte nicht antworten, brunten aus ber nachtlichen Stille tonte ber leife Rlang einer Guitarre, eine fcone mannliche Stimme begann in etwas gebampftem Ton zu fingen:

> D gieb vom weichen Pfühle Traumend ein halb Gehor. Bei meinem Saitenspiele Schlafe! was willft bu mehr!

Beim ersten Klang waren bie Mabden unwillführlich an's Fenster geeilt, ba lehnte im Schatten eine schlanke, eble Gestalt mit ber Guitarre im Arm. Minna zog sich leise zurud, sie kniete nieder an bem Stuhl am Fenster um nicht gesehen zu werben, unb barg ihr Gesicht in die Hände, aber Mathilde konnte sehen, wie ihre Brust sich hob und senkte in heftiger Bewegung, wie sie glanzenden Augen hie und da erhob um besser zu lauschen; es war ja bas erstemal!

"Bei meinem Saitenspiele Segnet ber Sterne heer . . . "

begann ter Sanger wieber, ba ftredte ein Stockwerf weiter unten ber Herr Amtmann feinen Kopf in ber weißen Nachtmüge aus bem Fenster: "barf keine Musik ba brunten gemacht werben! schieft fich nicht."

Blöglich erftarb ber Ton, und man borte nur bas leife Geräufch eines fachte Abziehenben. Mathilbe lachte berglich über bie Unterbrechung, Minna erhob langfam ihr glübenbes Beficht und fagte leife: "aber bu follteft nicht lachen, bu mußt bich morgen entschulbigen." - "Ich! warum?" -"Nun, es hat boch bir gegolten," fagte Minna noch verlegner. "Mir! o bu bummes Rind, wie magft bu fo lugen! und weißt boch fo gewiß, wem es galt! Sted immerbin ben Kopf in ben Busch, man fleht bich boch!" - "Ach nein, aber es mare mir boch gar zu unangenehm, menn es ja fonft jemand gebort batte! und ber Bapa! meinft bu, er habe es mohl übel genommen?" - "Ach nein, beinen Bater fennt ja jebermann." - "Bielleicht bat er auch nur gufällig ba unten noch gefungen," meinte Minna. "Gang gufällig," lacte Mathilbe und fußte ihre beißen Wangen : "gute Nacht Minnden!

> Schlummre fuß, Traume bir bein Parabies!"

Mathilbe hatte ihr Licht ichon gelöscht und war am Cinschlafen, ba flüsterte ihr noch eine leise, leise Stimme in's Ohr: "meinst bu, es habe mir gegolten?" und fle fühlte Thränen an ihrer Wange; eh sie sich aber aufrichten konnte, war Minna hinübergeschlüpft, um schlummerlos seligere Träume zu träumen, als ber sugeste Schlaf bringen kann.

So schloß ein Tag, — ein sonnenheller Tag. Wie manchen Baum sehn wir in voller Bluthe; ber herbst muß zeigen, ob die Bluthe eine gesunde mar.

Rach brei Jahren.

#### Mathilde an Minna.

# Liebfte Minna!

Ihr habt immer behauptet, ich komme nie in Verlegenheit, und ihr habt mir bamit sehr Unrecht gethan, benn gerade jezt bin ich in ber allergrößten Verlegenheit, wie ich Dir eine Neuigkeit mittheilen soll, die Du boch wissen mußt. Nun, ich sehe aber auch gar nicht ein, warum mich's verlegen machen soll, habe ich doch auch ein Necht, zu thun was ich will, so gut wie andre Leute. Also, jezt sag' ich's gerade heraus und Du brauchst dich gar nicht zu wundern, hörst Du's! Seit gestern Abend bin ich Braut mit dem Regierungsrath Kürst, nun ja, mit Eurem Herrn Oberamtmann vor drei Jahren. So jezt weißt Du's, und am Ende überrascht Dich's nicht einmal.

Wie es eigentlich gekommen, bas ift schwer zu sagen, ich weiß es selbst nicht so recht. Du weißt ja, baß er als Regierungsrath hieher beförbert wurde und baß der Zusall sügte, daß er sich in demfelben Haus einmiethete, wo wir wohnten. Er wußte natürlich nichts davon; als ich ihm aber einige Tage nach seiner Ankunft im Hausgang begegnete, erkannte er mich zu meiner Verwunderung und sagte mit einer kurzen Verbeugung: "Fräulein Berg? schon 'mal das Vergnügen . . ." Du weißt, das ist schon viel von ihm.

Er machte ber Mutter einen Anstandsbesuch, und ba er sehr solid lebt und viel zu Sause ift, so kam er noch mandesmal, meist nach Tisch zum Kaffee. Du weißt, er spricht nie viel, und ich kann nicht ertragen, wenn nichts gesprochen wirb, so habe ich benn vielleicht manchmal unnöthig viel gerebet. Das erstemal rauchte er nicht, sah aber so unbeshaglich aus, baß ich bas nächstemal fast froh war, als er seine Pfeise herauszog und die Mutter fragte: "genirt nicht?" Es war zwar unartig, baß er mich nicht gefragt, aber, was wollt' ich machen? es freute mich doch zu sehen, wie es ihm nun behaglich wurde, und man sagt mir, daß der Tabak-rauch gut für meine Blumenstöcke seh.

Nun, bag ich's furz mache, wie ich einmal heimfam, fagte mir bie Mutter, bag ber Regierungerath bei ihr um mich geworben (ich mare gar zu gern babei gewesen, ba muß er boch mehr als brei Worte gesprochen haben!), unb morgen wolle er kommen und meine Antwort holen. fiel wie aus ben Bolfen. Die Mutter wünschte es, benn er ift febr geschickt (und auch gescheibt und gebilbet, ich versichere Dich, obgleich er fo wenig fpricht), aber fle ließ mir gang freie Bahl. Dun, querft wollt' ich gar nicht, bann wollt' ich mich befinnen, aber lange, recht lange, bas Warten ichabete ihm gar nichts. Dann befchloß ich enblich, ibn boch am nachften Tag fommen zu laffen, aber nur um ihm all meine Bebenten wegen feiner Schweigsamteit, feines Mangels an devalerestem Benehmen, überhaupt meinen Ameifel, ob er achte mabre Liebe fur mich empfinbe, auseinander zu feten; bas Jawort, wenn ich mich je bazu ent= fologe, wollt' ich ihm noch recht fauer machen!

Wie er nun am nächten Tag bie Treppe herauf kam, versteckte ich mich, und war erft auf Zureben ber Mutter zu bewegen, herein zu gehen. Da saß er: mit ber Pfeise! bie legte er aber bei Sette, bas war schon viel von ihm, nicht wahr? Ich erwartete mit klopfenbem Herzen, er werbe nun seine Werbung bei mir selbst anbringen, und ich gestehe, ich

mar recht begierig, wie er bas machen murbe. Er aber ibrach fein Wort, er fab mich nur an, ale ob er von mir eine Erklarung erwarte, und als ich fcmieg, fragte er enb= lich: "Mutter gesprochen?" Mun fonnte ich's boch nicht ianoriren, ich fagte alfo: bag ich von ber Mutter von feinem ehrenvollen Untrag miffe, bag ich aber fürchte, unfre Naturen ftimmen nicht zusammen . . . "Gerabe," warf er ein; -"baß ich fürchte, es fen nicht tiefe innige Liebe, bie ibn gu mir führe" . . . "mas fonft?" fragte er, und bas machte mich etwas verlegen und - "bag ich fürchte, er verftebe und achte bie tieferen Bergensbedurfniffe, bie garteren Rechte und Unfpruche meines Gefdlechtes nicht genug," . . . ich vermidelte mich mirklich ein wenig; es brachte mich fo aus ber Faffung, baß er auch kein einziges Wort ermiberte. Alls ich fill blieb, ftand er langsam auf und fragte: "also nein?" 3ch versichere Dich, Minna, er fab babei recht traurig aus, ba bauerte er mich boch, und ich fagte etwas vorschnell in meinem Mitleib: "nun, bas nicht gerabe." - "Ja?" fragte er, und bot mir bie Sand bin. Run, verachte mich nicht, Minden, ich gab ihm bie meinige, und eh ich mußte wie? ftanb ich als feine Braut por ber Mutter. Es argert mich lest noch, bag ich's ihm nicht ein Bischen fcmerer gemacht, und bag er mich eigentlich erschwiegen bat, nicht errungen; aber ich kann nichts mehr anbern, es ift geschehen, und ich versichere Dich, er fühlt fich febr glücklich, wenn man's ibm auch faum anmerft. 3ch furchte, bag ich ibn noch ein wenig verwöhne, aber bas giebt fich mit ber Beit; als Braut muß man boch facte thun mit Reformen. Die Bfeife bin ich nun schon gewohnt, ich kann mir Ludwig gar nicht mehr obne fie benten. Dente, er fpricht icon von Sochzeit, rufte nur ben Brautjungfernstaat.

Deine Herzensangelegenheit, meine arme liebe Minna, habe ich nicht vergessen. Lubwig muß mir versprechen für Deinen Arwed ein kleines Amt aufzusinden, das er ohne das leidige Examen erlangen kann, da Dein Bater nun eben barauf besteht, Deine Zukunft auf festern Boden als die Schwingen eines Begasus zu gründen. Ludwig, der sich's selbst mit seinen Studien sauer werden ließ, benkt zwar etwas streng und reell, und ich weiß noch nicht, wie ich's ihm beibringe, aber ich sorge gewiß dafür. Da ich nun einmal meine goldne Freiheit verscherzt, kann ich nichts Bessersthun, als mich in der Gefangenschaft glücklich fühlen, und dann barsst Du, meine Liebe, auch nicht unglücklich seyn.

Und nun lebe wohl, beklage mich nicht zu fehr, ich schicke mich ordentlich in mein Loos; um nicht zu viel auf einmal zu sagen unterschreibe ich mich inzwischen

Deine

zufriebene Mathilbe.

Noch eins! Bitte Friederike mir eine Sammlung erprobter Kochrezepte, hauptfächlich zur Bereitung von Braten und Ragouts zu schicken, Ludwig ist alle Sonntag Abende mit uns, da möcht' ich doch einige Abwechslung in unser gewöhnlich so einfaches Souper bringen.

Ceche Jahre fpater.

#### Minna an Mathilbe.

Endlich am Ziele! Endlich barf ich Dich, wenn auch nicht mehr als Brautjungfer, so boch als ehrbare Brautfrau,

als meine liebe theilnehmenbe Gefährtin zu meiner Hochzeit einlaben. Wir wollen sie am zwölften Juni feiern, acht Jahre nach jenem sonnigen Tage, wo wir uns zum erstenmal gesehen. Ucht Jahre! ach sie bunken mir nicht lauter einzelne Tage, wie bem Erzvater Jakob seine sieben, es sind lange schwere Jahre barunter.

3ch bin fo mube von bem fauren Wege, ben wir zu burchlaufen hatten, bag ich mich noch nicht recht bes Bieles freuen tann, und ich muß mir bie ichonen erften Beiten recht lebenbig gurudrufen, um meines Bludes wieber froh gu merben. Bene Bafferfahrt, weißt Du's, Liebe, und bas erfte Stanbden? D es famen noch icone Stunden, im Balbe, im Garten, felige Ueberrafdungen, mo er oft rafch angefprengt fam mit feinem ichaumenben Rog, wie er mich fuchte auf meinen lieben einsamen Bangen, und wie in ber Laube gum erftenmal unfre Bergen Worte fanten, - Du weißt ja langft fcon alles. Es war fo einzig fcon bis zu bem Augenblicf, wo ich mich bem Bater entbectte und biefer von Armed ernfte Rechenschaft forberte: worauf er bie Butunft feines Rinbes grunden wolle. Ach, wir batten fo gluckfelig im Augenblid gelebt, und Sorge für bie Butunft ift so gar nicht unfre Gade.

Und bann kamen bie langen, trüben Zeiten, ber schmerzliche Kampf zwischen Liebe und Pflicht, o es ift ein schweres Gefühl zu lieben ohne Elternsegen, bas erste Leib, ben ersten Zwiespalt in eine bis bahin so friedliche und frohe Heimath zu bringen. Und wie peinlich war mir wieder die Sorge, mit diesen Forberungen an eine solibe Existenz ein Bleigewicht an Arwebs hochstrebende Talente zu hängen, so oft mich auch ber Vater versicherte: wenn etwas Rechtes in ihm ift, so muß es herauskommen bir zu Liebe, und ber Ameifel an bem Geliebten selbst, an bem Ernst seiner Liebe, bie geheime Furcht, mit der ich seine Worte, seine Blicke besobachtete, ob sich kein leiser Ueberdruß darin zeige. D Mathilbe, Arweb muß mir unendlich viel Liebe und Treue erweisen, er muß mich auf ben Händen tragen durchs Leben, um mir alles zu vergüten, was ich für ihn gelitten.

Bor zwei Jahren, am Sterbebett ber Mutter, bot ich ben Eltern an, meiner Liebe zu entsagen; bie gute, ach bie zu gute Mutter nahm mein Opfer nicht an. "Du soust nicht in ber Bewegung bes Augenblicks beine Wünsche hingeben," sagte sie, "bitte Arweb, baß er bir Later und Mutter sehn soll, und versprich bu mir, baß du glücklich mit ihm sehn willst, meinen Segen sollst du haben, liebes Kind, von hier und von bort." Die gute Mutter! kann man auch versprechen, daß man glücklich sehn wolle?

Doch warum mich qualen mit bem, was nun vorüber ift? wir find ja im hafen, und wir werben so glücklich seyn! Gewiß, gewiß, Arwed wird mir alles, alles ersegen! eine selige Stunde für jebe Thrane hat er mir verheißen. Es ift ein bescheibenes Loos, das uns gefallen, aber

## ein Berg nur ach! und eine Butte!

mehr haben wir ja nie gewünscht. Die Bebienftung, um bie sich Arweb mir zu liebe bemühte, und die uns die Güte Deines Mannes verschafft, reicht gewiß für alles Nöthige, und einmal gewiß bahnt sich Arwebs Talent noch den Weg, hat er doch die Herausgabe seiner Gedichte erlangt, wenn auch zunächft noch mit Opfern; und eine Rezension von seinem Freund Wolbemar ist recht günstig. Er dichtet, Dir im Bertrauen gesagt, an einem großen Epos: Otto der Ruhmlose; das muß unser Glüd begründen, wenn es vollendet ist.

Wir haben eine allerliebste Wohnung in einem Garten gemiethet, etwas theuer und entlegen, aber die Heimath muß uns ja Alles seyn, barum richte ich mich auch in der Einrichtung ganz nach Arweds Wünschen. Eine schöne harmonische Umgebung ist für einen Dichter Bedürsniß, daran fann ich nicht sparen, nachher wollen wir denn schon recht einsach leben. Eine kleine Reise wollen wir uns auch nicht versagen, ich bin so lange nur in Gedanken gereist, und Arwed möchte mir gerne die schönen Stellen zeigen, wo er zuerst erfaßt wurde vom Hauch der Poesie. Nur wenige Woschen in die Schweiz, eh wir uns einspinnen in unfre Hätte und Arwed auf die Kanzlei muß; — trostloser Gedanke!

Wilhelm, bem guten Vetter Wilhelm, haben wir zunächt für bes Baters Nachgiebigkeit zu banken. Es ist ein
treues Herz, so oft wir auch über seine Phillisterhaftigkeit
gelacht haben. Es hätte ihn nur ein Wort von seiner Liebe,
bie ich so wohl errathen, bei bem Bater gekostet, so hätte
es mir schlimmes Spiel gemacht, benn bes Vaters Wünsche
waren unschwer zu errathen; aber die gute Seele hätte lieber
bem Bater weiß gemacht, er verabscheue mich, nur um mir
nichts zu erschweren. Ich glaube, er ist aus purer Güte
noch im Stanbe und wirbt um Frieberike, die, soweit ihr
herz nicht im Küchenbampf ausgegangen ist, ein sichtliches Interesse an ibm nimmt.

Was sie mir in ben lezten Jahren mit ihren nüchternen Gutachten, ihrer Geringschätzung Arweds, zu Leibe gethan hat, bas vergütet fle jezt burch ihre umsichtige Fürsorge für Aussteuer, Hochzeit u. bgl., wiewohl es lauter Wettrennen mit Hinbernissen sind.

Alfo fomm gewiß, wenn es Dein geftrenger Gerr er- laubt; ihn felbft einzulaben batte ich nicht ben Muth, ba

unfre hochzeit nicht zu ben Weltereigniffen gebort, bie ihn bewegen konnten, einen Tag Urlaub zu nehmen.

Komm, meine Liebe, und bringe mir die Erinnerung ber alten Tage mit und mein junges hoffnungsreiches Herz. D zweisle nicht, daß ich mich glücklich, überglücklich fühle! Aber Liebste, wenn ich nimmer leben follte bis Deine Lina erwachsen ist, so sag' ihr als Wermächtniß ihrer Pathe: sie solle nie, nie ein Glück erzwingen wollen gegen der Eltern Willen. Lebe wohl, zum leztenmal

Deine Minna Reinfelb.

#### Etwas fpater.

# Friederife an Eduard.

#### Lieber Chuarb!

Obgleich Du ja balb zu Minens Hochzeit hieher kommft, so meint ber Bater boch, ich solle Dir vorher noch mittheisen, baß ich seit gestern mit unserm Better Wilhelm, ber, wie Du weißt, Pfarrer in Wallburg ist, versprochen bin. Ich bin recht glücklich einen so rechtschaffenen Mann zu bestommen, auch ber Bater ist sehr vergnügt barüber. Die nahe Berwandschaft hat uns einiges Bebenken gemacht, aber Du weißt, baß Wilhelms Mutter ja nur eine Halbschwester von unserm Bater war. Auch ist in Wallburg Wassermangel, was ich gar nicht leicht nehme, aber Wilhelm meint, man werbe einen Brunnen im Pfarrhof graben können; ich benke, bie Kosten übernimmt die herrschaft.

Mit ber Hochzeit eilt es naturlich nicht, ich febe noch

gar nicht hinaus, wie wir mit ben Sachen ber Mine fertig werben, ba alles auf mir allein liegt. Du könntest vielleicht einen Kalbsichlegel zur Hochzeit bestellen, ein Schwein schlach= ten wir selbst.

Minna ift für gar nichts, ich weiß nicht, was bie für eine Sausfrau geben fou, fie schreibt bie schönften Briefe in einer Stube fo voll Gruft, bag ein Reiter fammt bem Pferb barin verloren gehn könnte; ich muß allein für alles forgen.

Mun behüte Dich Gott; Wilhelm grußt Dich recht ichon als feinen neuen Schmager; ichide Deine Waschfifte nimmer vor ber hochzeit, ich halte bie große Bafche nachher.

Wir grußen Dich Alle

Deine treue Schwester Frieberife.

N. S.

Die verwittwete Frau Pfarrer Müllerin fann bem Vater bie Saushaltung führen, wenn ich nimmer babeim bin.

2.

# Am Mittag.

Benn ber lezten Sterne bleicher Schimmer Deiner Jugend schwindend Bild erhellt, Blidft du schmerzlich scheibend auf die Erümmer Deiner schönen, früh zerftörten Belt: Ach, wo seib ihr, lieb gewordne Eraume? Rlagend schallt ber Ruf in obe Raume.

Andre Pflichten giebt es, als beklagen Bie die Rose beines Glücks verblüht; Beißt du nicht, daß nach den Rosentagen Erst der segensreiche herbst erglüht? Nicht die Blüth', die Frucht ist Ziel des Lebens, Dahin alle Kräfte beines Strebens!

Mach feuchtersleben.

# Gine Mundreife.

Abermals find acht Jahre vergangen, seit der Zeit, wo diese Briefe geschrieben wurden, und wir werfen zuerst einen Blick in das Pfarrhaus zu Wallburg, wo Wilhelm, der Pfarrer, eben im Begriff ist, eine kleine Reise anzutreten. Sein gutes, treuherziges Gesicht hat sich wenig verändert in der langen Zeit seit jener Wasserfahrt, es ist noch so gut hineinzusehen wie damals, und einen ernsten Ausdruck hat es immer gehabt.

Wilhelm ist reisefertig und schreitet mit verhaltner Ungebuld in ber Stube auf und ab; endlich ruft er in bie Ruche: "aber liebes Kind, bekomme ich ben Raffee nimmer? bu weißt, ich möchte gern noch in ber Ruhle fortkommen."

Frau Friederike erschien in einem reinlichen, wenn auch durchaus nicht kleidsamen Morgenhabit; "du mußt in der That noch warten," sagte sie in etwas ärgerlichem Ton, "so ist's, wenn man nicht nach allem selbst sieht, da hat das dumme Ding, die Röse, gestern den Kasseest nicht abgestocht, nun muß ich das zuvor thun, eh ich den Kassee machen kann."

"Aber hattest bu benn nicht bies Einemal reines Waffer nehmen können und etwas mehr Kaffee?" — "Ach, bas ver-

stehst bu nicht, Orbnung muß sehn, und man braucht weiß Gott, Kaffee genug bas ganze Jahr, seit auch bie Bafcherinnen noch Mittagskassee verlangen; bas gienge mir ab, noch puren Kassee zu kochen, warum nicht gar auch ohne Cichorie!"

Wilhelm faßte sich in Gebulb und begann wieder: "hör Liebe, ich weiß nicht, wie ich Minna antresse, ihren Briefen nach ist sie oft leibend, aber ich glaube, ein Landausenthalt würde ihr gewiß gut thun, ich benke, ich labe sie auf einige Wochen ein."

"D, wo bentft bu bin, bas mare ja entsetlich unge= fdidt." - "Es ift beine einzige Schwester," fagte Bilbelm mit verftarfter Stimme," ber wir eine Erholung bieten fonnen, und bie in acht Jahren ein einzigmal bei uns war, follte unfer Saus feinen Raum mehr fur fie haben ?" -"Nun, fo mach boch nicht gleich fo einen garm! fie fann ja meinetwegen mobl fommen. Go lang bu fort bift, laffe ich bas Saus puten, bann will ich Lichter ziehen und Saife machen, und barnach bie große Bafche halten, bann muß ich bas große Befchaft mit ben Betten vornehmen, - nach bem, nun ja, ba fonnte fie fommen, es fommt bann freilich gang ungeschickt in bie Ernbte, und lieber mare mir's, fie fame ohne Rinber, benn bu wirft feben, bie find im Stanbe und fleigen mir mit ben Fugen auf ben Sopha!" - "Mun, wir wollen's magen," lachelte Wilhelm, "eine fo gute Sausfrau wie bu finbet immer Mittel und Wege." -"Ja, es ift wahr," fagte Friederike geschmeichelt, "ich habe barin icon etwas geleiftet, wenn ich nur an ben Unfug mit Baften bente, fruber bei uns babeim; fein Bunber, bag fich mit ber Mutter Tob bie große Ginbuge herausstellte." - "Es find viele Bergen froh geworben bei bem Ilnfug," fagte Wilhelm mit weichem Jon, "und ber Segen Gottes . über einem gaftlichen Saufe besteht nicht in Gelb allein." — "Ja, aber ohne bie unnöthige Gastlichkeit hatte Mine nicht bie bumme Beirath gemacht," warf Frieberike ein. Darauf wußte Wilhelm nichts zu erwibern.

Bis bie Frau nach bem verspäteten Raffee fab, gieng er in bie Rinberftube binuber, bie zwei Rleinften lagen noch im Schlaf, er erquidte fein Berg an ben foftlichen Bilbern, bas altefte Töchterchen, nach ber Grofmutter Dorothee genannt, mar ichon auf und ftredte ihm bie Aermchen entgegen: "bift bu boch noch ba, Bater? ich hatte fo Angft, bu geheft ohne Abichied!" - "Nein, mein Bergen," fagte er und brudte bas Ropfden an fich und fab ihr in bie tiefen blauen Augen, "zieh bich nur an, mein Rind, bu barfft mich begleiten." Babrent fie eilig fich mufch, fab er fich um im Bimmer, ba war alles in guter Ordnung, bie Betten ber Rinder fo rein, bie Rleibchen hubich beifammen ; "ein gutes Weib ift fie boch," bachte er, wieber verfohnt, "und beine Seele foll nicht barben," fügte er in Bebanten bingu, wenn er feines Rinbes Mugen begegnete, bie nun eilig ibr Rleibden überwarf und ibm binüber folgte.

"Alber wie unnöthig, Dorchen, daß du schon auf bist," schalt die Mutter, "ich kann dich unmöglich jezt klechten, warum bleibst du doch nicht brüben." — "Laß diesmal gut sein, Mutter," bat Wilhelm, "begleite du mich ein Stück Wegs mit den Kindern." — "Begleiten, ich, was fällt dir ein, ich weiß ja gar nicht wo ansangen vor Geschäft, ich noch spazieren gehen! und Dorle kann auch nicht, sie macht ihr Kleid abscheulich in dem nassen Gras."

"Auch begletten!" schrie ber kleine Karl und sprang halbgekleibet herüber. "Um Gotteswillen!" rief bie Mutter, "springt ber Bube strumpfig herüber! zerreißt ihr mir nicht ohnebas ichon Strumpfe genug? Gleich wieber in's Bett!"

Mit Mube erfampfte ber Vater bie Erlaubnig gur Begleitung fur bie Rleinen. Babrent er feinen Raffee trant, von bem für bas fleine Bolt reichliche Biffen abfielen, gablte bie Frau noch unenbliche Schwierigkeiten auf, bie fich vor feine beabsichtigte Reise thurmten. "Wie's geht mit Rafualien, bas weiß ich gar nicht, ber Bifar von Seeberg fann bochftens bie Bredigt übernehmen, mit bem Braunberger ift's gar nichts. Und bie alte Sailerin und bes Schneibers Nehne follen Beibe gang elend fenn, bu fonnteft noch ihre Lebensläufe ichreiben und mir balaffen, bamit fommt ein Frember boch nicht zu Stanbe." - "Bar zu fürforglich," fagte ladelnd Wilhelm, indem er feine Reifetasche übermarf und bie bebenkliche Frau berglich zum Abschied umarmte; "wir wollen bie Leute boch nicht begraben eh fie geftorben find. Bebut' bich Gott, liebes Weib! bas Saus gut zu buten barf ich bich nicht erft bitten, ichaff bich nicht fo ab, bag bu mir bubich gefund bleibft." - "Ja bu haft gut reben," fagte fie, inbem boch etwas wie Bewegung burd ben nuchternen, trodinen Ausbruck ihres Gefichts gieng. "Romm gefund wieber, aber nicht gar zu balb, por Mittmoch bin ich nicht fertig mit Buten; und gieb nicht foviel unnöthiges Gelb aus, und lag nirgende fcmarge Bafche gurud, vier pagr Soden haft bu bei bir und zwei reine Bemben, außer benen auf bem Leib, und brei Sacttucher." - "Und bergliche Grufe an bie Deinigen, nicht mabr ?"

"Naturlich, bas verfieht fich von felbft. Bring mir aber feine Gafte mit, eh ich's vorher weiß."

Noch ein guter, herzlicher Chmannetug und Wilhelm gog feiner Wege, frob und recht erstaunt, bag er boch enb-

No.

lich in der That fortgekommen war. Die Kinder trippelten fröhlich nebenher, Dorchen hatte das Brüderchen angekleibet. Sie wollten ganz bei Papa bleiben, und es brauchte lange Unterhandlungen und vielfache Zugeständnisse und Versprechungen, die sie sich bewegen ließen umzukehren. Karl ließ sich mit einem Enden von der Wurft bestechen, die der Vater als Reiseproviant bei sich hatte, die kleine Dorothee aber, ein gar weichherziges Kind, hieng in Thränen zersstoffen an seinem Halse, und er sah sie noch, als er sich umwandte, schluchzend an dem grünen Rain sigen, wo er die Kinder verlassen, die sie sich endlich erhob und sorgsam ihr und Karls Kleiden abstäubte, das vom Sigen etwas schmuzig geworden. "Sie hat der Mutter Bünktlichkeit, und ein warmes, weiches, ossens herz dabei," sagte sich der Bater mit stiller Freude.

Und wie er fo weiter fchritt in ber thauigen Frifche, und bie buftige Verne vor ihm lag, ba erschien ihm auch bie Beimath, von ber er geschieben, in rofigerem Licht, und ber leichte Morgenwind nahm manches weg, mas im Alltags= leben feine Seele oft brudte. "Und ein gutes Weib ift fie bod," wiederholte er fich in Bebanten, "eine treue forgfame Mutter, eine emfige Sausfrau. Daß fie über ber Corge unb Mube bes Werktages nie jum Cabbathfrieben in ihrem Bergen tam, baf fie ihre Seele nie geoffnet hat fur bie icone, reiche Gotteswelt, - bas ift ja ihr Unglud, um bas man fie beklagen muß und fie tragen mit boppelter Liebe. Und wer weiß," fügte er getroftet bingu, "welchen Ginfluß fpater bie Rinber auf fie haben, wie oft hat eine Mutter burch bie Rinber ichaten und lieben lernen, mas fie ihr Lebenlang gering geachtet? Es freut fie jest icon, wenn fie's gleich nicht merten läßt, wenn bie Dorothee fo bubich und ausbrucksvoll bie Gebichte hersagt, bie fie bei mir gelernt; — ja, ja, wir können noch allerlei erleben."

Immer heiterer ward er, beim Beiterschreiten, so leichtefertig sogar, daß er bei der Erinnerung an einen Betrug fröhlich auflachte. "Es war freilich nicht recht," fuhr erschmunzelnd in seinem stillen Selbstgespräch fort, "daß ich ihr die zwei Louisdor von der fremden Dame auf dem Schloß unterschlagen habe, daß gute Beib freut sich über so etwas viel mehr als ich, und war sehr verwundert, daß das Kleidechen für Marie die ganze Belohnung seyn sollte für eine so vornehme Trauung. Das Geld wäre nun lange in der Sparkasse, aber sie wird aufschauen, wenn sie von der Ressiden, aus einen Sammthut erhält, noch schöner als der Pfarrerin von Seederg; sie wird freilich schelten, aber ich weiß doch, daß sie's heimlich freut, nicht wegen des Ruzes, den sie ja so selten braucht, aber es thut ihr wohl, zeigen zu können, daß ihr Mann sie in Ehren hält."

In folden Selbstgesprächen, die ihm bas Leben wieder leicht machten und die Heimath lieb, und in freundlichen Unterredungen mit Vorübergehenden, mochte es nun ein altes Weib ober ein kleiner Junge, ein Bauer oder ein Handelsjude sehn, hatte Wilhelm gegen Abend das erste Ziel ber Rundreise erreicht, die er nach unendlichen Schwierigkeiten endlich burchgesett: das Haus seines Schwiegervaters.

# Das Amthaus.

Es war nicht bas alte Amthaus mehr, und obgleich es Wilhelm schon manchmal besucht hatte, seit er sein Weib baraus heimgeführt, so konnte er sich boch nie ohne Schmerz

in bie veranderte Umgebung finden. Da war nicht mehr bas ftattliche alte Wohnhaus, mit feiner weiten Flur und ben zierlich verschnörfelten Bergierungen über Bortal und Fenftern, nicht mehr ber Gis unter ber Linbe und ber hubiche Blumengarten, aus bem ber Weg in ben grafigen Baumgarten an ben Flug führte. Der gereiste Sohn hatte bas alte Saus abgebrochen, und eine neue ftattliche Brauerei mit Wohngelag errichtet. Um bas Saus hörte man nun bas Rlopfen ber Rufer, bas Getofe ber Braufnechte. Die Linbe batte ber alte herr noch gerettet, aber ber Git war meg, es lagen nur Kagbaugen und Arbeitsgerath barunter; ber Grasgarten, beffen Obstbäume fur abgangig erklart worben maren, mar in einen Sopfengarten umgewandelt, bie alte trauliche Laube war zerfallen und biente nur noch zur Aufbewahrung von Sacten, Rechen und Gieffannen, und zu bem neuerhauten Gartenhaus, mit grunem Biegelbach, fonnten bie Freunde bes alten Saufes fein Berg faffen.

Den alten Herrn traf Wilhelm auf ber Bank bes kleinen Gemüsegärtchens hinter bem Hause, bas allein so ziemelich noch seine alte Gestalt bewahrt hatte. Er war sehr gesaltert und sah gar mübe aus, ein herzliches Lächeln aber stog über sein Gesicht, als er ben werthen Gast begrüßte. "Du freust mich so oft bu kommst," rief er ihm entgegen, "bein Gesicht ist noch aus ber guten alten Zeit: wenn ich bich sehe, so meine ich allemal, meine Alte müsse nachkommen."

— "Bie geht's, Papa?" — "Schlecht, schlecht, bas heißt mit nir, bin ein alter Mann, tauge zu nichts mehr, wollte, ich wäre bei meiner Alten." — "Aber Sie haben gewiß nicht zu klagen über Ihre Kinder?" — "Behüte, nein! thät' mich versündigen, wenn ich's wollt, respektiren mich und versorgen nich, aber sie brauch en mich nicht, und da sizt's, Wilhelm,

ba figt's. Die Frau Göbnerin, Refpett vor ibr, fie ift eine fleifige Frau und eine gescheibte, und mein Rarl barf's meber boren noch fublen, bag bas Unwefen ba mit ihrem Gelb gebaut ift, aber bie ausländischen Brauche, Junge, und bas fremblanbifche Gefdmat, bas bringt mich noch unter ben Boben. Und bie Freunde, die in's Saus fommen, find Beichaftefreunde, und ber Tifch ift gebedt fur Beichafteleute, und am Samstag fabren bie jungen Leute binaus, fatt baß ba fonft mein Saus offen war fur aute Freunde. 3ch will nicht flagen, aber ich bin ein alter Mann und tauge nichts mehr." - "Wenn Sie vielleicht langer im Befit bes Saufes und im Umt geblieben maren?" - "Gieng nicht mehr. Sabe zwar im Frieben bingebaust mit ber Frau Bfarrerin nach meiner Alten Tob und Ritchens Wegzug, aber bu weißt ja, ich habe lieber vergnügte Gefichter als blanke Thaler gefeben und mar mohl gar zu forglos. Da ftanb ich benn vor meinen Rinbern als ichlechter Saushalter, und bas bat mich barniebergeschlagen für immer. Dann fam ber Rarl beim mit ber neuen Beisheit und ber jungen reichen Braut, fo bacht' ich, ift bas Befte, bu ziehft bich gurud. Will nicht flagen, aber 's ift nicht bas alte Leben mehr."

"Wir haben hier keine bleibende Statt, aber die zustünstige suchen wir," sagte Wilhelm mit sanstem Ernst. — "Haft Recht, Junge, und das ist der Bleck, wo ich noch viel zu lernen habe, habe darum auch verstehen lernen, warum der herr mich alten Storren noch so allein dastehen läßt. Will's Gott, so ist's noch nicht zu spät. . . . . Wie gehts Nikhen, warum kommt sie nicht mit dir?" — "Sie ist gar zu geschäftig, sie sindet keine Zeit," sagte Wilhelm etwas verlegen. "Keine Zeit für ihren alten Bater, so ist's seit acht Jahren. Weiß Gott, wo das Mädchen das wuhlige

Wesen her hat; meine Alte war doch auch sleißig wie Wesnige, aber es ward auch Andern noch wohl daneben und ihr selbst mit. Ich glaube, wir haben selbst gar zu viel Werth auf des Mädchens frühe Häuslickseit gelegt, besonders ich, weil mir die Mine allzeit zu überschwenglich war."
— "Wie geht es Minna?" fragte Wilhelm sast schückern. "Ach, da frag' mich lieber gar nicht! ich höre meist nur von ihnen, wenn sie in Geldverlegenheiten sind, das ist freilich, leider Gottes, oft genug, daneben wenig Frieden und wenig Liebe. Ja Wilhelm, dazumal hat der Alte Recht gehabt. Nun, geschehen ist geschehen."

"Ebuard und Emma, die find mir ein Labfal, so oft ich an sie benke; ber Leichtfuß hat Glud gehabt, daß er ein so liebes Weib gefunden, wenn sie auch nicht viel hat. Da kann man sehen, was es ist um ein Gericht Kraut mit Liebe; bas ist ein Haus, in dem die Sonne nicht untergeht."

Da kam eben Karl, ber neue Herr bes Guts herbei, um ben Schwager zu begrüßen. Wilhelm verbrachte ben Abend und die Nacht in der alten Heimath so viel fröhlicher Herzen, aber baheim sühlte er sich nicht mehr da. Die Afstenstube ber Frau Schwägerin war so schön ausgepuzt, so ungebraucht und so wenig einladend, wie die seiner Frau daheim, nur daß hier ein großer Reichthum von Silbergeschirr zur Schau stand; besto mehr Spuren rücksichten Gebrauchs zeigten die andern Zimmer, — er slüchtete sich in die Zimmer bes alten Herrn, da stand noch das gute alte zusammengesessene Sopha mit Kattunüberzug und der runde eichene Tisch, der je nach Bedürsniß in's Unendliche verlängert werden konnte, er dachte der alten Tage, wo sie in lustigem Pfänderspiel darum gesessen waren, und ein anmuthiges Gesschotchen, das ihm einst das Lieblichste aus Erden geschienen,

blickte wieber zu ihm herüber aus ben braunen aufgelösten Locken. Es war vorüber, und er faßte fich ein mannlich herz und bachte bes Segens ber Gegenwart.

## Der Saushalt einer würdevollen Frau.

Am anbern Morgen zog er weiter. "Nun, wohin geht benn bie Reise?" fragte ber alte herr, ber ihn ein Stuck Wegs begleitete. "Nach S., ich will zunächft bei ber Frau Oberregierungsräthin einsprechen, und bann unsere Minna besuchen." — "Geh mit Gott, mein guter Wilhelm, es wird ihr wohl thun."

Er traf bie Frau Oberregierungsrathin in einem recht ansehnlichen gut eingerichteten Logis, wenn es auch etwas von ber Beimathelofigfeit ber meiften Stabtwohnungen batte. Sie empfing ben alten Jugenbfreund mit berglicher Freube und ftellte ihm mit mutterlichem Stolz ihr aufblübenbes Töchterlein Lina vor; bie Gobne maren im Gymnaffum. "Und wie geht's benn Ihnen, lieber Wilhem, gut, recht gut? was macht unfer Rifden? immer gefchaftig, immer raftios?" - "Ja wohl," erwieberte Wilhelm beiter, "fie ift ein emfiges Sausmütterchen und fast immer gefund, und mir haben brei prachtige Rinber." - Es giebt Leute, bie mir um feinen Preis ber Welt einen Schatten in unfrem hauslichen Gluck ahnen ließen. "Mun, bas freut mich, wir wollen recht von ben alten Beiten plaubern. Ling, forge für ein Glas Bein." - "Bon bem rothen?" fragte Lina flufternb. "Rein, nein. ben muß man fur ben Bater allein aufheben, lag lieber bolen."

"Linchen, Liebe," rief fie ber abgehenten Tochter nach, "rufte boch guvor bes Baters Sachen, ber herr Pfarrer

nimmt's nicht übel. Gie wiffen," fagte fie enticulbigenb gu biefem, "Gefdaftemanner lieben alles zu bestimmten Stunben. mein Mann nimmt gegen vier Uhr ein fleines Gouté ein, das rufte ich gewöhnlich eh er kommt." Innerlich lachelnd bemerkte Wilhelm, mit welcher Mengfilichkeit fie ben Buruftungen bes Töchterleins gufah, bie ben Tifch bedte, falten Braten, huilière, Brobforben und Salgfag nebft einem Kouvert auflegte, wie forgfam fie nachhalf, bis alles in Ordnung war. "Mun aber forge auch fur unfern lieben Gaft, Gie enticulbigen gewiß," fagte fie nochmals zu biefem, "mein Mann ift immer fo febr beschäftigt, ba ift es ibm Beburfnig, fich etwas zu erfrifden." Der Baft murbe auch verforgt, und fag wieber in traulichem Befprach bei ber Sausfrau, als bie Sausklingel tonte. "Gefdwind, Linden," rief fie halblaut mit einiger Alengstlichkeit, "fieh nach, ob bas Bangfenfter nicht offen ift, bu weißt, bas ärgert ben Bater, und ftelle beinen Stidrahmen bei Geite, bu weifit, ber Bater liebt folche Arbeiten nicht, und bie Scheuerfrau foll lieber etwas beiseite geben bis ber Bater fort ift, weißt fa, baß er fie nicht recht leiben fann, und boch mußte ich bießmal eine nehmen." Der gebietenbe Berr trat ein, noch eh alle Befehle hatten ausgeführt werben fonnen. Er war in feiner Art fo mohl erhalten, wie feine Frau, nur noch etwas gerundeter als bei jener Bafferfahrt. Den Gaft, ben ihm feine Frau vorftellte, begrugte er febr Woflich, wenn auch etwas fteif; "eine Melbung bier?" fragter. "Nein, Berr Oberregierungerath, wir find vor ber Sand noch zufrieben, meine Frau wurde einen Umzug fehr ichwer nehmen; meine Reife hat nur ben 3med Bermanbte und alte Bekannte au befuchen." - "Schon, fcon," fagte ber Sausherr, wirtlich freundlich, nun er fab, bag feine Broteftion und Bermenbung nicht beansprucht wurde, "haben ganz recht". Wilhelm mußte sich zu ihm setzen, ber Sausherr wurde in-seiner Weise ganz kordial und ließ sich von dem Bfarrer unterhalten. Er hätte gewiß seiner Oberregierungsrathswürde gern vergessen, wenn ihm dies möglich gewesen ware, ja er schenkte ihm zulezt von seinem eigenen rothen Wein ein und bot ihm von seinem Braten an, statt der Wurst, die ihm Lina vorgesezt hatte, über welchen Ebelmuth sich die Mutter und Lina gerührte und verwunderte Blicke zuwarsen.

Das Gouté mar beenbigt und an bem Oberregierungsrath zeigten fich einige Beichen von Unbehagen, er ftanb auf und gieng etlichemale aus und ein. "Lieber Wilhelm," fagte Mathilbe etwas verlegen, "Sie nehmen gewiß ben Abend mit mir vorlieb, mein Mann bat feinen Glubb, eine ge= foloffene Gefellichaft, - mo er gewohnt ift feine Abende zuzubringen, er murbe mohl febr gern . . . " - "Bitte, liebe Frau Mathilbe, machen Sie nicht fo viele Umftanbe mit einem alten Bekannten," fagte lächelnd Wilhelm, "es verfteht fich von felbft, daß ihr Gemahl feine Tagesordnung nicht anbert, ich wollte mich ohnehin empfehlen, um Minna noch aufzusuchen und einige fleine Gefcafte zu beforgen." -"Ach bie arme Minna! bie konnen Gie heut nimmer auffuchen, fie mohnen jegt in Safenthal, eine halbe Stunde von bier, und Gie thun beffer, fie erft Morgen zu befuchen, auf Bafte find fle faum eingerichtet. Bleiben Gie bei uns; ich habe, so viel in unferem lieben Amthause gelernt, bag ich ber Refibengfitte zum Trop ein hubiches Gaftzimmerchen eingerichtet habe, und Fürft hat ba gar nichts bamiber."

Wilhelm nahm bie Einlabung an, eben ertonte aus ber Nebenftube ein etwas gebieterifcher Auf: "Frau!" Masthilbe flog zu ihrem Gebieter um hut, Stock, hanbichuh,

alle erbenklichen Utenfilten zum Ausgang herbeizuholen. Der Oberregierungsrath wiederholte sogar die Einladung seiner Frau und empfahl sich.

Wilhelm verlebte ben Abend recht behaglich im Kreis ber kleinen Familie, die sich nach und nach einfand, und in ber er nur ben Later vermißte. "Ich darf nicht erft fragen, ob Sie in angenehmen Verhältnissen hier leben," sagte er zu Mathilben, als sie zusammen ausgiengen, um die Gesschenke für Friederike und die Kinder zu kaufen. "Sie haben natürlich auch ansprechenden Umgang?"

("D ja, bas heißt, ich gehe nicht eben viel aus, Fürst liebt mich anzutreffen, wenn er nach Sause kommt, und wenn er auswärts ift, so ist es ihm auch lieb, wenn er mich zu Sause weiß. ")

"Lesen Sie noch gern?" — "D ja, boch ift mein Mann tein besonderer Freund davon, er sieht lieber, wenn ich mich häuslich beschäftige." Sie bemerkte Wilhelms unterdrücktes Lächeln und sagte, pöglich roth werdend: "o, ich weiß, Sie benken an damals und an meinen Mädchenübermuth; nun ja, die Zeiten sind anders und ich könnte kaum sagen, wie es so gekommen; ich glaube, mein Mann hat mich mit lauter Stillschweigen erzogen. Aber er ist ein so braver Mann, ein so vorzüglicher und rechtlicher Beamter und ein so guter Bater, da kann ich ja wohl des lieben Friedens wegen seinen kleinen Eigenheiten nachgeben . . ."

"Ei," sprach Wilhelm läckelnd, "warum sich so viel Mühe geben zu entschuldigen, daß Sie eine gehorsame Frau sind? Mag seyn, daß Sie den Herrn Gemahl etwas verwöhnen, aber das ist ein liebenswürdiger Fehler von Seiten der Frau." — "Und Sie denken gewiß nicht, daß ich mich herabwürdige?" fragte sie mit einiger Aengstlichkeit. "Gewiß nicht, ich habe im Selbstvergessen nie eine Herabwürdis

gung gefunden, nur eins, liebe Frau Mathilbe, wenn sie einem Pfarrer ein Bischen Predigen zu gute halten wollen . . . "
"Und das wäre?" — "Sind Sie in Ihrer Nachgiebigkeit immer auch ganz wahr? Wollen Sie nicht, vielleicht aus Liebe zum Frieden, nur den Schein des Gehorsams retten?"
Mathilde wurde dunkelroth. "Sehn Sie," begann sie zögernd, "es giebt solche Eigenheiten, in denen sich die Männer durch= aus nicht vernünftig berichten lassen, da ist dann ein Bischen Frauenlist gewiß nicht Unwahrheit." Wilhelm schüttelte den Kopf: "ich habe nie etwas auf die unschuldige List gehalten, es kann sehn, daß durch solche unschuldige List die und de ein Verhältniß ungestörter bleibt, ebler aber bleibt cs gewiß in Wahrheit und Klarheit auch im Kleinsten."

Mathilbe ließ bas Gespräch fallen, bas fie fehr nachs benklich machte.

Die Hausfrau war am andern Morgen schon früh wach; auch noch eine löbliche Reminiscenz an's alte Amthaus. "Lina," hörte er sie sagen, "schick doch den Kleinen mit der Gelbschachtel zum Bater, ich habe keinen Heller mehr." — "Aber Mama, warum hast du's ihm nicht selbst gesagt, eh er in sein Zimmer gieng?" — "Du weißt ja, wie verdrießslich er wird, wenn man Geld fordert! ich kann unmöglich schon wieder verlangen."

"Aber so sag' ihm, boch Mama, wozu wir's gebraucht haben, es ist ja natürlich, baß keins mehr ba ist."

"Beißt wohl, daß mir der Bater keine Rechnung anfleht, er bruttelt nur in's Allgemeine; mach' nur und schick ben Alfred hinauf, über den wird er nicht ärgerlich." — "Mama, wenn ich einmal heirathe, so mußt du mir einen großen Sack voll Gelb mitgeben, daß ich meinem Mann keines fordern dars, sonst heirathe ich gar nicht."

"Einfältiges Kinb!" sagte lachend bie Mutter, "bas ift vom Bater nicht schlimm gemeint." "O tempora!" lächelte Wilhem für sich. Die Kasse mußte aber gefüllt worben seyn, benn ber Frühstüdstisch war sehr anständig besezt, auch war ber Herr Oberregierungsrath in guter Laune und verabsschiedete sich ganz herzlich von Wilhelm, bemerkte sogar nach seinem Abschied gegen seine Frau: "recht vernünstiger Mann, habe gar nichts gegen einen ordentlichen Pfarrer."

Und Wilhelm fdritt bem weitern Biel feiner Reife, bem Aufenthalt Minnas zu, ben ihm Mathilbe bezeichnete.

## Gine Dichterehe.

Es war zum erstenmal in all ber langen Zeit, baß Wilhelm Minna in ihrem eigenen Sause aufsuchte. Sie hatten sich bisweilen bei bem Vater getroffen und zu einer weitern Reise war er bei ben unenblichen Schwierigkeiten, bie seine Frau bei jedem Gedanken baran aufthürmte, noch nie gekommen. In tiesen Gedanken schritt er bem freundlich gelegenen Dörschen zu, wohin sich Minna's Gatte mit seiner Familie zurückzezogen hatte, um wohlseiler zu wohnen.

"Ein Berg nur, ach, und eine Sutte!"

bachte er, als er burch ein Gartchen, bessen übergraste Beete wenig Spuren einer pflegenben Sand zeigten, in bas Sausschen gieng, bas nun bie Heimath seiner alten Liebe war. Das Zimmer, in bas er zuerst eintrat, war leer, ein hübsches Zimmer an sich, bie Fenster giengen in's Grüne, bie Sonne schien hell herein und man hörte bie Böglein singen, aber, trot verschiedner Gegenstände, die ursprünglich einer zierlichen

und eleganten Einrichtung angehörten, fah es ziemlich ber= untergekommen aus. Der leberzug ber Meubel, ber einft in buntem Blumenflor geprangt, mar verblichen und ger= foliffen, bie und ba mit Stecknabeln zusammengeheftet, eine Blumenlampe mit einem längst verborrten fümmerlichen Bflangen bing an ber Decke, Lithophanien an gerfprungenen Fenfterscheiben, an bem gestidten Dfenschirm bieng schmutige Bafche, - Bilbelm fant nirgenbe einen Buntt, auf bem bas Auge ausruben fonnte. - Da gieng eine Seitenthur auf, und eine Frau in bochft nachläßiger Morgenfleibung trat ein und blieb verwundert vor ihm stehen. Es war Minna. "Gruß bich Gott, liebe Minna," fagte er berglich. "Du bift's, Bilbelm?" es gog eine tiefe Rothe über ihr Beficht, "ach, ich bin noch gar nicht recht angekleibet, bie Rinber koften mich fo viel Beit; - und bu willft uns einmal befuchen? gruß bich Gott." Es lag etwas Bebrucktes in ihrem Ion. Auch Wilhelm fühlte fich gebrudt und verlegen, er fragte nach ihren Rinbern. "Wo bie Großen fich herumtreiben, weiß ich wirklich nicht, ba ift mein Kleines" und aus bem Rebengimmer, beffen Thur fie eilig hinter fich ichloß, brachte fie ein fleines Mabden, bem man nicht anfah, bag feine Toilette beute icon Beit gefoftet; es foftete Wilhelm einige Ueberwindung, es zu fuffen, "Und ihr lebt jezt bier, gang auf bem Lanbe?" fragte er, immer noch verlegen, welche Saite er anschlagen burfe. "Das beißt, ich lebe bier," fagte Minna, "Armed hat, wie bu weist, ein fleines Umt bei ber Bibliothet, bas ihn einige Stunden in ber Stadt halt, bie übrige Beit bringt er bort zu feiner Erholung gu."

"Ich las fürzlich, daß fein Epos balb erscheinen wirb."
— "D, bas läßt er immer von Beit zu Beit burch einen seiner Freunde ankundigen; ob es je fertig wird, weiß Gott:

an Stoff zu bem Thatenlosen sollte es nicht fehlen." Wilhelm that das Gerz weh, eine Frau in diesem Tone von ihrem Gatten sprechen zu hören. Minna verschwand um sich umzukleiben und Wilhelm für eine Erfrischung zu sorgen, was sehr geraume Zeit brauchte; inzwischen kamen die zwei ältern Kinder, ein Knabe und Mäden in ziemlich verwahrslostem Zustand, um sich Brod zu holen. "Mußt du nicht in die Schule, mein Junge?" fragte den siebenjährigen Knaben, sein Pathchen, Wilhelm. "Ja Wilhelm, 's ist zehn Uhr!" schrie das kleine Mädchen. "Und was willst du denn einmal werden, kleiner Bursch?" — "Ein Schuster," sagte die wiederseintretende Mutter, "denn er lernt nichts und kann nichts als Schuhe zerreißen." — "Ein Dichter!" rief der Kleine. "Lieber ein Kesselsslister," sagte halblaut die Mutter. Wilhelm sah sie traurig an.

"Rifden wollte naturlich nicht mitfommen," fagte Minna, nachbem bie Rleinen abgezogen waren; "wenn fie einmal ben Entschluß faßt, fo muß ich bich auch um Boranfunbigung bitten, um pupen und ichenern zu laffen, bie fiele fonft in Donmacht in meinem fleinen Befen." Konnte fenn, bachte Wilhelm bei fich und fagte lächelnb: "Ja, ja, fie ift bie alte forgsame Martha, und mir unbegreiflich, mas fie immer noch zu puben und raumen findet, wo langft alles rein ift." - "Ach, um fo fauber zu halten, ba gebort Beit bagu und Raum und ein gufriebenes Berg!" - "Bielleicht auch umgekehrt," fagte Wilhelm leichthin, "es gebort eine gemiffe harmonie ber außern Umgebung bazu, um bas Berg zufrieden zu erhalten." Minna murbe roth und ichwieg. Wilhelm fprach von bem Bater, von Mathilbe und bem ergöplichen Wechsel ihrer folgen Unfichten über Frauenwurbe. "Ach, bie hat gut fich unterordnen!" warf Minna ein,

"ihr Mann ift ein rechter Mann, wenn fle ihn auch gang unnöthiger Weise zum Bafcha verwöhnt hat, bas find ja im Gangen Rleinigkeiten, fie bat boch Grund gufrieben gu fenn." Wilhelm fdwieg wieber, bas Gefprach wollte nicht fliegen, es lag eine Bolke zwischen ben Beiben, bie ihnen immer brudenber wurbe. Enblich brach Minna bas Schweigen: "Wilhelm, bir, gerabe bir wollt' ich am tiefften verhüllen, was ich nun bir zuerft fagen muß: Wilhelm, ich bin eine ungludliche Frau!" und fie brach in ein leibenschaftliches Weinen aus. "Sag' mir nicht, bag es mein eigner Wille gemesen fen!" fuhr fie beftig auf, ale er fprechen wollte, "bu machft mich mabnfinnig, wenn bu bas thuft. D mein Gott, wie bat Er mich getäuscht! ich glaubte einen Stern gu mablen, ber fur alle Zeiten boch über bem Wechfel bes Alltagslebens fteben werbe, jegt - ift's ein Lichtlein, bas fummerlich ringen muß über bem Sumpf zu bleiben. Bie habe ich gelitten um feinetwillen! meine fcone Jugend, mein freundliches Baterhaus bat mir biefe unfelige Liebe getrübt und verbuftert, und wie bat er's vergolten! Sag nichts zu feiner Entschuldigung," fiel fie wieber Wilhelm in bie Rebe, "bu fannst ja gar nicht alles wiffen. Ach, wie habe ich ihn geliebt, wie willig war ich, jebes Loos mit ibm zu theilen. Da batte er zuerft bas Amt; bas mar nothig uns zu er= nabren. Satte er nicht icon mir zu lieb bie fleine Laft gern auf fich nehmen follen? Statt beffen mußte ich Tag für Tag feine Rlagen boren über bies läftige Joch, bas feinen Beift bemme und nieberbrude; ju feiner Erfrischung und Belebung hielt er allerlei Benuffe fur nothig, Congerte, Theater, fleine Reifen. Buerft theilten wir fie; als bie Mittel nimmer gureichten, ba mar ich gut jum Dabeimfigen, er, naturlich er mußte boch noch etwas thun fur feinen Beift; - bie

Früchte biefer kostbaren Aussaat lassen noch auf sich warten. Bährend er mir am Ende den harmlosesten geselligen Genuß, selbst die unschuldige Freude der Lektüre mißgönnte, machte er die fabelhaftesten Ansprüche an Bedienung, an häuslichen Komfort und würdigte mich zur Magb herab, er wurde immer fremder in seinem eigenen Hause; ..."

"Und bu haft bas Deine gethan, ihm feine Seimathlieb zu machen?" fragte Wilhelm.

"Ich hätte freilich," erwiederte Minna erröthend, "wenn er gewesen wäre, wie er sollte! So konnte ich freilich nicht immer wie ein Engel sehn, wenn er nur nach Hause kam, um zu tadeln, und Lust und Muth vergeht einem, alles zierlich zu halten, wenn doch nicht viel Freude dabei ist. Zulezt kam er auf den großen Entschluß, alle Fesseln von sich zu wersen; die Muse will freie Diener!" rief er, dann erst reicht siehen vollen Kranz." Ja, das war eine Freiheit! Mit selnen Geisteskindern bei Verlegern haustren gehn, wie ein Krämer mit verlegner Waare, Poessen zu arbeiten auf Bestellung, wie ein Handwerker, sich tagelang abmühen um glückliche Gedausen, und dabei Noth und Sorge —

"Und ftatt baß er mich getröstet hätte und mich beflagt um bas Geschick, in bas er mich geführt, statt baß er mir mit zehnsacher Liebe vergütet hätte, was ich zu tragen hatte, mußte ich noch seine üble Laune tragen, sollte ich noch bas Rab halten, bas bergab rollte!

"Nun hat ihm Mathilbens Mann wieber bas Bibliothets amtchen verschafft, — aber uns ift nicht mehr zu helfen." Sie schwieg erschöpft und ftuzte ihr Gesicht in die Sanbe.

"Aber, liebe Minna," begann nun Wilhelm, "bu fagft, Urmeb habe bich getäuscht; haft bu nicht bich selbst getäuscht? Er hat sich nicht anders gegeben, als er war, als praktisch bu ihn geliebt, sein innerstes Wesen, ihn selbst ganz und gar, ober nur seine jugendliche Erscheinung, das aufblühende Taslent, das du wie er und all seine Freunde vielleicht für bebeutender hieltest, als es war? Bist du ihm vorangegangen in Hingebung und Ausspferung? Hast du ihn ausgerichtet in Liebe und Treue, wenn seinem verwöhnten Sinn die Last eines prosaischen Berufs schwer wurde? Hast du ihm Entbehrungen leicht gemacht, indem du selbst sie freudig auf dich nahmest? Hast du ihm die bescheine Heimath freundlich gemacht und traulich? — D, liebe Minna, es ist ein schlimmes Rechnen, wenn man nur der eignen Opfer denkt, und nicht der eignen Schuld!

Ins Innerste getroffen senkte Minna bas haupt. "Du verlangst viel," sagte sie endlich finster, "und verwechselst die Rollen: bas schwache Weib willst du zur Stüge bes Mannes machen, der ihr halt sehn sollte." — "Wo die reinste Liebe, da ist die größte Kraft," sagte Wilhelm zuversichtlich, "und ist es von der Frau zu viel verlangt, wenn wir die reichste Liebeskraft von ihr erwarten?"

Minna schüttelte traurig ben Kopf: "bu kannst recht haben, aber bei uns ist es zu spät, und von Arweb ist gar nichts zu erwarten, Wilhelm, — er glaubt nichts, er ist kein Christ." — "Und du glaubst?" fragte Wilhelm bedeutssam. "Ich, o was hätte denn ich in diesem elenden Leben, wenn ich nicht die Hossmung auf ein besseres hätte! Die glänzenden Worte von einem Hauch des ewigen Geistes durch die ganze Schöpfung, der Glaube ,der sterbenden Blume', ben mir Arwed in den Tagen unsres Liebesfrühlings geprebigt, haben mich nicht lange getäuscht, — in der Zeit des Jammers und der Sorge nahm ich meine Zuslucht zu dem

Gott meiner Mutter, ich gehe in bie Kirche, ich lese in meisner Bibel, ich bete mit meinen Kindern; — Arweb hat das zu nur ein mitleibiges Lächeln!"

"Du glaubft?" wieberholte Wilhelm langfam und nachstrücklich, "und was baft du gethan, deinem Gatten beinen Glauben lieb und ehrwürdig zu machen? Saft du ihm gezeigt, welch ein feliger Glaube das sehn musse, der bich gesbulbig mache im Leid, sanft gegen Unrecht, freudig in Entsbehrung, treu im Kleinen? Saft du ihn die ebelste Frucht des Glaubens ahnen lassen, den sanften und stillen Sinn, der köftlich ift vor Gott? Liebe Minna, wenn er solchen Glauben bei dir gesehen hat, und hat ihn verworfen, dann, aber dann erst wollen wir die Hosfinung aufgeben."

Minna fdwieg lange in fcmerglichem Beinen. "D. Wilhelm," fagte fie endlich, "wen habe ich verworfen in finbifdem Uebermuth? p, wenn es anbers gefommen mare!" Und fie fab ibn an mit ben iconen blauen Augen, bie einft feiner Jugend Morgenftern gemefen, und ein Abglang bes alten Frühlinge flog über bie frühgewelfte Geftalt. Aber Wilhelms Berg blieb fest und fein Auge rubte mit ernfter brüberlicher Liebe auf bem ihren. "Liebe Minna, benen, bie Bott lieben, muffen alle Dinge gum Beften bienen." - "Ja, alles mas Bott fchickt," fagte fie mieber mit Bitterfeit, "mein Schidfal ift eigne Bahl, ich muß liegen, wie ich mir gebettet." - "Dein Weg fann bir jum himmelsmeg merben, und ob bu ihn auch eingeschlagen in eigner Bethorung, er mirb es, wenn bu bas rechte Licht barauf fuchft," fagte Bilhelm mit Nachbrud; "beine Che hat Gottes Gegen gemeiht, beines Mannes Seele wird Gott von bir forbern, wenn bu nicht gethan, mas an bir ift, fie zu ibm ju fuhren. D, liebe Minna," und er faßte fest ihre Banbe in ben seinen, "bu bift noch jung, bu bist reich begabt, ein langes Leben liegt vor bir, vielleicht kein glückliches, aber ein geheiligtes, ein friedevolles, wenn bu willst, gewiß, gewiß. Und bu hast Kinder. Willt bu in ihre jungen Seelen das Gift der Lieblosigkeit, der Muthlosigkeit, eines thatlosen Berzagens träufeln? Willt du sie nicht erziehen, wenn auch durch Sorge und Entbehrung, zu einem frommen, frischen Leben?"

"Ach, Wilhelm, wenn bu mir immer nahe wareft, mich aufzurichten und zu halten! fieh, Niemanb, so lang ich lebe, hat mir bie Stupe eines ftarten, lebendigen Glaubens gesboten."

"Die stärkste, mächtigste Stüge ift bir nabe, jeben Ausgenblick: ein immer offnes Herz, bas bir nicht nur bein Halt und Aufrichtung, bas bir Kraft und Leben selbst ift, Kraft auch für's Kleinste, liebe Minna!"

"D, bu weißt nicht, wie oft man an biese Pforte vergeblich pochen kann, ich bin wohl noch nicht wurbig bazu."

"Unwürdigkeit schließt nicht aus, nur Unredlichkeit. Wenn wir so oft verlangen nach menschlichem Rath, nach menschlicher Leitung, liebes Herz, so ist's manchmal nur, weil Menschen uns nehmen mussen, wie wir uns geben, und weil wir fühlen, daß Gott uns sieht wie wir find."

"Und boch muß ich bas Weib glücklich preisen, bie bem Gatten nur folgen darf, sicher, bann ben rechten Pfab zu gehen. — Wilhelm, weiß Friederike, was sie an dir hat?" frug Minna ihn plöglich mit ber Rücksichtslosigkeit des Unsglücks. "Ich weiß nicht," sagte lächelnd Wilhelm; "wenn sie mich nicht verwöhnt durch zu große Verehrung, so ist das um so besser für mich."

"Du aber haft nicht gewählt wie ich, vermeffen, nach

eignem Sinn, bu haft aus Gute und Evelmuth ein Befen gemahlt, bas unter bir fteht, — bift bu nun unglucklich?"

"Ich weiß nicht," fagte Wilhelm zögernb, "ob meine Wahl fo ebel mar, wie bu meinft, ob fie nach Gottes Wil-Ien war. 3ch hatte eine liebe hoffnung begraben. 3ch fab wie bich bein poetifcher Ginn zu einer rafchen, unbebach= ten Wahl getrieben, ich wollte es mit ber Brofa verfuchen, bielt vielleicht hausliche Fertigkeiten fur hausliche Tugenben, und vergaß über ber fleifigen Sand nach ber lebenbigen Secle ju forfchen. Wo eine Bahl nach Gottes Billen ift, ba giebt er bie tiefe, rechte Bergensfreudigkeit bagu, und mo biese fich nicht findet, ba ift die Wahl eigenmächtig, fei es um Reigung, ober Berechnung, ober Ueberlegung, mas fie bestimmt bat. - Das aber mar einmal gesprochen und nicht wieber," fagte Wilhelm fich aufraffend mit großem Ernft. "Es ift nicht an une, ju grubeln, wie wir auf un= fern Pfad gekommen find, fonbern zu fuchen, bag er uns gum Simmelepfab werbe, und bas fonnen wir finden mit Bottes Silfe. Wir find Beibe reich gefegnet, liebe Minna, mit lieben Kindern, und um bas Berg, bem wir Liebe und Treue geschworen bis zum Grabe, muffen wir ringen und werben, bis es uns und bem Berrn zu eigen gehört. Roch fo jung, eine fo bobe Aufgabe por bir, und icon fo mube! Saft bu vergeffen, bag bu beiner fterbenben Mutter versprochen gludlich zu fenn?"

"Du spottest meiner! läßt sich bas versprechen?" — "Bersprechen leichter als halten: hast bu es je versucht?" Minna schlug bie Augen nieber und schwieg.

"Wir wollen's noch einmal versuchen, liebes herz," fagte Wilhelm in heitrem Ton, "jebes auf feinem Weg und Bilbermuth, a. b. Grauenleben.

jebes in feiner Beife, und wenn wir uns wieber begegnen, wollen wir feb'n, wer's am besten gelernt hat."

Es war nahe an Mittag und Minna fiel ein, daß ihr Mann zu Tische komme, auch hatte fie seit lange nicht für einen Gast zu sorgen gehabt, seit den ersten Zeiten ihrer Che, wo ihr Hans jungen Kunstlern, Literaten und Schausspielern offen gewesen war. Sie eilte geschäftig in die Rüche und das Diner schien wirklich höchst umftandlicher Berathung zu bedürfen.

Wilhelm unterhielt sich mit der kleinen Antonie, die übrigens ein scheues, wenig aufgewecktes Kind schien. "Freu'st du dich, bis der Vater heimkommt?" fragte er sie. Die Kleine schüttelte den Kopf: "er bringt mir nichts mit," sagte sie, "und er ist auch oft bös und zankt." — "Aber die Mutter zankt nicht?" — "Nein, die Mutter lies't," sagte sie kurz und bündig, "sieh, da schiebt sie die Bücher hin." Und sie zeigte Wilhelm hinter die Kissen des Sopha versieckt ein Buch, einen sehr zerlesenen Roman aus einer Leihbibliothek. "Geschwind, verstecks wieder, der Vater kommt?" rief die Kleine so hastig, daß Wilhelm instinktmäßig die Lektüre schnell versteckte und roth und verlegen, als hätte er selbst etwas Versbotnes gethan, dem eintretenden Arwed entgegen gieng.

Es war nun freilich nicht mehr ber jugenblich schöne Norbstern, wie er bamals am grünen Ufer aufgegangen war, boch war seine äußere Erscheinung vortheilhafter als die Minna's, seine Kleidung war neben einer gewissen poetischen Nonchalance gewählt und forgfältig, seine ganze Haltung hatte
noch ben Stempel natürlicher Noblesse, der ihn immer ausgezeichnet, aber seine Gestalt war abgemagert, seine eingefallenen Wangen zeigten eine gefährliche Röthe und sein Auge
einen stechenden Glanz.

Service

Er begrüßte ben unerwarteten Saft zuerst etwas fühl und verlegen, aber Wilhelms offner Herzlickeit konnte Niemand lang wiederstehen, auch that diefer sein Möglichstes, ben Wirth in lebhaftem Gespräch zu erhalten, um bessen uns gebuldige Blicke von der Küchenthur abzulenken und Minna Zeit zu ihren Anstalten zu gönnen.

Enblich murbe fervirt, es brauchte gar lange, bis bas Effen in Gang fam, ba Minna mohl gehnmal auffpringen mußte, um wieber ein vergegnes Tifchgerath zu holen und ju fuchen und fich alle Augenblicke in außerfter Rathlofigkeit fragte: "wo hab ich nur ben Schluffel zum Beifzeugkaften?" "Chuarb, fitft bu nicht auf ber Gerviette? - Chriftine, feb fie bod, ob nicht ein Rinderlöffel im Betten geblieben ift?" Arwed ichien babei wie auf Rohlen zu figen und feine nervofe Gereigtheit gab fich mit halben Worten ober Geberben fund, mas bas Mittageffen nicht gerabe gu einem Göttermabl machte, obwohl Minna's Ruche zeigte, bag auch fie eine Tochter bes alten gaftlichen Umthauses fen. Gie nahm aber beute bie unfreundlichen Mienen und fnurrigen Geitenbemerkungen ihres Mannes mit fo viel Canftmuth auf, bag biefer allmählich entwaffnet murbe und fie in ber Stille mit einiger Bermunberung zu betrachten ichien.

Nach Tifch lub Arweb ben Gaft zu einem Spaziergang auf die nahgelegene Höhe ein; Minna zog vor, babeim zu bleiben: fie hatte so gern ihrem alten Freund, bem Gatten ihrer überpunktlichen Schwester, ihre Wohnung etwas freundslicher und mehr geordnet gezeigt, als er sie am Morgen getroffen.

Wilhelm fühlte, baß auch Arweb bas Herz voll hatte, und es war ihm etwas bange auf seine Ergießung. Es ift eine schone Sache um eine Vertrauen erwedenbe Natur, aber es hat fein Beschwerliches, ber Bertraute von Jebermann gu fenn. Armeb begann mit feinen vereitelten Soffnungen, fei= nen fehlgeschlagenen Planen; er mar natürlich ein Marthrer ber Gefellichaft, ein Opfer eines berglofen Beitalters. "Und alles mare vielleicht anders geworben in einer anbern Sanslichkeit!" brach er bann endlich aus: "unbeengt von bem Druck hauslicher Unbequemlichkeiten, von ben Gorgen und Chifanen bes Alltagelebens hatte mein Beift fich freier entfaltet. Wie anders bacht' ich mir bies einft fo anmuthige Befcopf ale Frau: meine lebenbe Mufe, bas Licht meiner trüben Stunden, ber freundliche Benius, ber bie Steinchen fleinlicher Mühfeligkeit aus meinem Pfabe raume, bag ich frei und ficher zum bochften Biele voranschreiten fonnte! Statt beffen ein fdmaches felbstfuchtiges Wefen, bie mir bas fleinfte Opfer, bas fie mir je gebracht, gehnfach fühlbar macht, bie in ber Beit bes Miggeschicks, wo fie mir Troft und Erhelterung fenn follte, wehrlos flagend am Wege liegen bleibt, bei jeber fleinen Erholung, die ich mir gonne, angfilich barnach hafcht, auch fich ihren Theil Benuß gu fichern, eine nachläßige, zerftreute Sausfrau, bie mich nöthigt, an bie erbarmlichften Details zu benten, wenn ich nicht barüber ftolpern mill, eine Mutter, bie über einem intereffanten Roman Saus und Rinber vergift, bie ihre gerühmte Frommigfeit mit nichts als mit Rirchgeben bethätigt, wenn fie anbere fo fertig wirb, bag ihr ber Rirchgang möglich ift: o, meine jungen Traume!"

Es ift unbeschreiblich traurig, zwei Herzen, die Eins fenn follten gegen eine Welt, sich in solchen Klagen spalten zu hören; und Wilhelms Lage mar hier schwieriger. Bersichene Geschlechter üben leichter Einfluß auf einander; wo es einen Tadel gilt ober eine Ermahnung, ba muß Mann

gegen Mann, ober Frau gegen Frau unendlich vorfichtig fein, um nicht zu verlegen.

Mit einer Bußpredigt, die bei Minna weichen Boben fand, wäre er hier schlecht angekommen. Er rief nur Arweds männliche Kraft auf, seinen Schutz, sein Mitleib für bas verwöhnte Kind einer sonnigen Heinath, das für ihn die Freuden dieser Heimath und seinen ungetrübten Frühling hingegeben; er rief ihm den Tag zurück, an dem er Minna's Herz im Sturm genommen, schilderte ihm die begeisterte Liebe, mit der sie an seinem Bilde gehangen, und wußte so in seiner Seele eine Ahnung seiner eignen Verpflichtung zu wecken dies schwache Wessen zu schügen und zu stügen, eine Pflicht, die ihm seither, wie es schien, noch gar wenig zu Sinne gekommen war. Es ist eine gar leidige Sache in der Ehe, wenn Zedes sich hinsezt, erwartungsvoll, daß es das Andre nun glücklich machen soll: es kann auf diese Weise gar leicht dazu kommen, daß Beide allein und unbeglückt siehen bleiben.

Mit noch größerer Schonung wieß er ihn auf mehr Eifer und Freude für feinen projaischen Lebensberuf hin: "wer weiß, die Muse ist eine launige Frau. die sich entzieht, wo man zu feurig um sie wirbt, und sich naht, wo man sie nicht zu suchen scheint; vielleicht wenn du dich fester ansieseln, dich behaglicher fühlen würdest im nüchternen Geschäftssteben, die Boesie käme ungesucht."

"Du magft wohl Recht haben," entgegnete Arweb sanfeter als Wilhelm gehofft, "ich glaube, es ift nicht so schwer, sich in ber Philisterei zurecht zu finden, wenn man sich nur die andern Gebanken ein wenig aus dem Kopf schlagen kann. D, es kommen mir oft ganz leidige Gedanken, bei Nacht, wenn mich ber verwünschte Husten nicht schlafen läßt, Gebanken, ob ich nicht besser gethan, hinter dem Schreibtisch

zu bleiben und meine Gedichte im Pult zu lassen. D, ein verschltes Leben!" Nach einer Weile suhr er heitrer fort: "wenn ich mich recht ernstlich hinter die langweilige Geschichte mache, habe ich vielleicht Aussicht auf Borrücken, eine sich=rere Verbesserung, als wenn mein Thatenloser gedruckt wird; und bas wäre so nöthig! D, bas Gelb, bieser verwünschte, schabenfrohe Dämon, den ich mein Leben lang mit äußerster Berachtung behandelt, wie bitter hat er sich gerächt!" — "Das ist so seine Art," lächelte Wilhelm, "er will herrschen ober beherrscht seyn."

Bährend Wilhelm Armed erheiterte durch Reminiszenzen aus ber Jugendzeit und die anmuthige Lage des Dörfschens bewunderte, erreichten sie das Haus wieder. Minna und ihr Dienstmädchen hatten mit namenloser Anstrengung die zerfallene Laube des Hausgärtchens geräumt und ein Tischhen dort arrangirt, auf dem sie den Kassee servirte. Diese Anordnung erheiterte Armed noch mehr; wenige Ehen sind so verknöchert, daß nicht Mahnungen aus der Frühlingszeit ihrer Liebe wieder einen Funken wärmeren Gefühls hervorslocken. Ein Frühlingstag, wie lange nicht mehr, gieng über dem freudlosen Hause auf, und es waren nicht nur vertrockenete Blüthen der Vergangenheit, die in der Beiden Herzen aussehen, es waren auch Keime einer bessern Saat für die Zukunst.

Wilhelm wollte noch vor Albend zur Stadt zurud, um von bort leichter nach Ebuards Bohnort zu kommen, ber bie lezte Station seiner Reise war. Arweb ruftete fich ihn zu begleiten; Minna näherte sich bem Gatten, eben als Wilhelm mit ben Kindern beschäftigt war, etwas schüchtern und verslegen und gab ihm bas Buch, bas sie hinter bem Cophatissen vorgezogen hatte: "wolltest bu bas nicht gleich ber

Leihbibliothef zurückgeben?" fragte sie leise, "ich will keine Vortsetzung." — "Und bu hast wieder angesangen mit der verwünschten Leihbibliothek?" fragte der Dichter Arwed Mordstern indignirt. "Ich will aber aushören," sagte sie mit gesenkten Blicken, "darum habe ich dir das Buch gegeben." Demuth und Offenheit sind unwidersehliche Wassen für ein Gemüth, in dem noch ein edler Funken lebt; Wilbelm war ungeheuer eifrig, die Bilden zu betrachten, die ihm die Kinder zeigten, um die kleine Versöhnungssene nicht zu sehen, die über dem beschnutzen Leibibliotheksroman geschlossen wurde.

Er sah Minna noch einen Augenblick allein. "Trage Sorge für beinen Wann, liebe Minna," flüsterte er, "was bu ihm erweisen kannst an Liebe und Treue, bas thue balb, bu weißt nicht, wie lange bu Zeit sinbest." Erschreckt sah ihn Minna an und blickte auf ihren eben eintretenden Gatten; nie zuvor war ihr sein gesunknes Ausseben aufgefallen, es war so allmählich gekommen; ach, und sie hatte ihn so Jange nicht mit den scharssehenen Augen besorgter Liebe betrachtet!

Bilhelm fühlte, baß ihr ein Stich in bie Seele gieng, aber er hatte ihr bies Web nicht ersvaren konnen.

Wehmuthig und boch nicht ohne Hoffnung auf beffere Tage ichieb er von ihr.

#### Gin glückliches Pfarrhaus.

"'S Lezt ift's Best'!" lautet ein schwäbisches Sprüchwort, bas nicht allezeit anwendbar ift. Auf Wilhelms Reise aber paste es gut: bas Pfarrhaus in Bergzimmern, mit bem er seine Familienreise schloß, mußte ihm ben freundlichsten Einbruck zurücklassen, wie Kindern, benen man ben ökonomischen Rath giebt: "iß zuerst bein Brod und nacher ben Ruchen, so meinst du, du habest lauter Ruchen gegessen." Ein schönes Pfarrhaus war es eben nicht, und die Einrichtung war mehr als einsach, aber Blumen und Sonnenschein genug, und das geschäftige, glückselige Pfarrfrauchen, die immer noch so oft erröthete, wie vor sechzehn Jahren, war Blume und Sonnenschein zugleich, wenn auch längst keine Frühlingsblume mehr.

Es mar eine alte und boch wieber eine nagelneue Liebe, die Eduard vor drei Jahren, als er endlich zu Amt und Brod gekommen war, zu ber ftillen Emma geführt. In Emma's Bergen war fein Bild feit jenem Morgen unverbrangt geblieben, aber es war eine fo gar ftille Liebe, bie fie nicht fich felbft und nicht einmal Gott bekannte. Bon Chuard fonnen wir nun nicht basfelbe ruhmen; bei jener Wafferfahrt war bie icudterne Emma nur ein Gegenstand feiner Brotettign und er hatte fle bochftens einmal mit bem Bebanten beehrt, bas fonne einmal ein nettes Mabchen geben. Gar manche liebliche Geftalt, manch blonbe und braune Schonheit war inbeg feinem beweglichen Bergen gefährlich geworben, und boch fehrte allmählich immer wieber ein fanftes Bilb, in feiner ftillen Jungfraulichkeit, eine verschlogne Anospe, in feinen Traumen wieber, und als am Enbe all bie glangenbern Erscheinungen vorübergezogen waren, ba fand er, bağ bies jungfräuliche Bilb geblieben. Alls Emma's Mutter nach ihres Gatten Tobe feines Baters Saushalt übernahm, fam biefe zu entfernten Vermanbten, und Chuard bachte ihrer felten mebr.

Alls er aber nun endlich und endlich zum Biele gefom= men war, und die Pfarre in Bergzimmern bringend einer Frau Pfarrerin bedurfte, da fiel ihm unter allen Töchtern bes Landes eben boch wieder die schüchterne Emma ein, die nun in der alten Heimath mit ihrer Mutter lebte, vom Leben vergessen, wie sie dachte, in anspruchloser Heiterkeit. Und er fand sie wieder in unverwelkter Lieblichkeit, fast unberührt von der Zeit; und die verschlosne Knospe öffnete sich ihm, und er fand, daß sie sein Bild gehegt hatte saft ohne es zu wissen, daß sie aber in der langen, langen Zeit der Einsamkeit nicht ein krankhaftes Schmachten und Sehnen genährt hatte, sondern sich geschmückt wie die Blume des Thales, auf die nur der blaue Hinnel niederschaut, in keuscher Lieblichkeit mit sanstem und stillem Geiste.

Emma war's wie ein Traum, als Ebuard, ber flattliche junge Pfarrherr um fle warb, und ihre erste Antwort war ber schüchterne Einwurf: "ich bin eben zu alt". Daß fle jung geblieben seh in ihrer mädchenhaften Anmuth, in ber frischen Gesundheit eines reinen Herzens, das wollte fle nicht glauben, aber sie fühlte es allnälich an dem Gefühl jungen Glückes, das ihre Seele überströmte.

Noch jest hätte die Pfarrfrau von Bergzimmern, die doch schon die dreißig überschritten hatte, sich für ein Mädschen geben können, wenn man sie jemals ohne eins ihrer zwei Kinder gesehen hätte, den kleinen Martin an der Schürze, das niedliche Julchen auf den Armen. Das waren ein paar wunderbare Kinder! Der Martin, obzleich erst zwei Jahr alt, sagte schon so erstaunliche Dinge, er nannte zum Beispiel den Mond einen lieben Gottskopf, oder nahm des Papa's Pfeise in den Mund und sagte: "ich Papa," daß seine Mutter immer den Bater und verstohlen den Gast ansehen mußte, ob sie auch gehört. Seine Reden und Thaten gaben noch lange Gesprächsstoff nachdem er zu Bette

gebracht war, und die Emma! Gewiß und mahrhaftig fie hatte schon mit vierzehn Tagen gelächelt, die Wartefrau konnte es bezeugen, und die Art, wie sie jezt schon mit ihren Händchen krabselte und wie sie nach Farben sah und wie sie der Mutter Stimme kannte, die war weit über ihr Alter und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen, den kühnssten Erwartungen.

Viel zu thun hatte Frau Emma, erstaunlich viel, sie entschulbigte sich immer beshalb und meinte, sie versiehe wohl noch nicht es einzurichten; aber hell und freundlich und orbentlich wie ihre Zimmer war ihre ganze Erscheinung, und sie war so glückselig und bankbar für ihr ganzes Dasen, daß niemand je den Eindruck bekam, daß ihr etwas sauer gesschehe. Ein recht gesprächiges Pfarrfrauchen war aus dem stillen Mädchen geworden, und niemand hätte geglaubt, daß sie bei ihrer Schüchternheit ein so gutes, sicheres Sausregiment führen könnte.

Wilhelm sonnte und labte fich recht an biesem fröhlichen Sausstant, er ergözte sich an ber immer neuen Ueberraschung Ebuards über die Vorzüge seiner Frau, an dem bescheidenen Selbstgefühl, mit dem er diese Vorzüge als sein besondres Verdienst wegen seiner guten Wahl in Anspruch nahm; er bewunderte gehörig die seltnen Talente der Kleinen und empfahl sich durch einen Hampelmann, eine Trompete und eine Kinderklapper, die fast den Rest seiner Reisekasse erschöpften, vollständig in die Gunst der Mutter und der Kinder, und schritt dann getrost und fröhlich seiner Heisekath zu.

"Und ich will gludlich seyn, mein Saus foll mir freundlich werben, und meine Rinder sollen fich ihrer Seimath freuen lernen," war ber Endbeschluß, ben er nach Hause zurucktrug; "keine Liebe, keine Geduld und Treue soll mir zu viel fenn, bie Blumen zu pflegen, bie unter Ruchengemachs zu ersticken broben."

Und seine Arbeit war nicht vergeblich. Was ber Bater allein nicht vermochte, bas gelang allmälich bem jungen, frischen Lebenshauch, ber mit ben Kinbern bas allzunüchterne Haus burchströmte, und bas mit fröhlichen Klängen bas knarrende Räderwerk eines übergeordneten Haushalts überstönte.

#### Die Schule bes Lebens.

Es ist ein alter pabagogischer Streit, ob bas Lernen gleich Anfangs als ernste Arbeit, ober ob es zuerst nur spieslend betrieben werden soll. Ich benke, die Schule bes Lebens könnte uns einen Wink barüber geben. Selten fängt sie frühe schon mit ernsten Lektionen an, für ben aber, ber die ersten leichtern Lektionen nicht verstehn will, ist bas Duß nachher um so bittrer.

Minna war sich sehr spät erst bewußt worben, baß es Ernst seh mit ber Schule bes Lebens, und barum wurde ihr bie verspätete Lehrzeit auch eine sehr schwere. Es ist so leicht, einen raschen Entschluß zu ganzlicher Besserung und Lebensänberung zu fassen, so unendlich schwer ihn burchzussühren, namentlich wenn die Besserung am Kleinsten beginnen muß, und wenn die äußern Verhältnisse bieselben bleiben.

Dazu kommt bie eigenthumlich faliche Scheu, bie fich einer fichtbaren Befferung ichamt, weil in ihr zugleich eine Demuthigung, ein Eingestehen ber frühern Schulb ober Bersfäumnif liegt.

Wenn nicht Wilhelms legte hinbeutung auf ihres Man-

nes schwache Gesundheit einen Stachel in ihre Seele geworfen hätte, den sie nicht wieder los wurde, sie wäre vielleicht nach einigen Versuchen wieder muthlos in's alte Gleis zurückgekehrt und darin versunken. Aber der Gedanke "vielleicht zum leztenmal", der sie nun bei allem begleitete, mas auf ihren Gatten Bezug hatte, hielt sie aufrecht und trieb sie immer wieder zur einzigen Duelle der Kraft, wenn sie ihre Schwachheit fühlte.

Bunächst also galt es die Aufgabe, den Mann der Heimath zu gewinnen, ihm das eigne Haus lieb zu machen. Mit tiefer Beschämung empfand sie den Borwurf der Unordentlichkeit aus Wilhelms Worten, den bittersten, wenn er der Frau von einem Manne gemacht wird. Sie war sich doch bewußt, daß sie immer Sinn für's Schöne, Freude am Zierlichen gehabt, warum doch war's ihr nie gelungen, was sierlichen gehabt, warum doch war's ihr nie gelungen, was sier so hübsch zu ordnen verstand, auch geordnet zu erhalten?
— Bei näherem Nachdenken kam sie darauf, daß es ihre Zerstreutheit vor Allem war, die sie die häuslichen Kleinigsteiten achtlos verwahrlosen ließ, die eine stete, stille Aufmerksamkeit fordern.

Die Romane, das Nippen und Schlürfen an unterhaltender Lektüre, das so leicht zum Berauschen wird, trugen wohl die erste Schuld. Der Leihbibliothek hatte sie entsagt und blieb standhaft dabei, sie sezte sich Stunden fest, wo sie sich überhaupt das Lesen noch gestattete. Alber gar oft, wenn ihr beim Ordnen des Zimmers eins ihrer alten Bücher in die Hand siel, sieng sie an zu blättern und blätterte, die viel kostbare Viertelstunden verstrichen, und ihre Sinne und ihre Gedanken weit weg von der kleinen Alltagspflicht gesstogen waren.

Bu bem fam bie gereizte Laune ihres Mannes, bie oft

eben ausbrach, wenn sie gewiß glaubte, alles auf's Beste gethan zu haben, die ihr allen Muth wieder nahm, und ihr die bittern Thränen in die Augen trieb. — Sie verzagte an sich, an aller Möglichkeit, daß es bei ihnen je besser werden könne, — als ihr der Gedanke kam, ihren Gatten selbst zum Vertrauten und Gehilsen bei dem Werk der Alenderung zu machen.

Ach, aber fie maren eines freundlichen, vertrauten Berkehrs fo entwöhnt, daß fich lange nicht die rechte Stunde zu einem offnen, herzlichen Wort finden wollte.

Da kam Arweds Geburtstag. Gefegnet sepen biese häuslichen Feste, die in das vertrocknetste Herz und Haus boch je und se wieder ein frisches Brünnlein der Freude und Liebe leiten! Minna hatte in all diesen Jahren auch des Gatten Geburtstag begangen, aber die schönen Handarbeiten, die sie aus eigner Liebhaberei dazu versertigt, waren in den lezten Jahren kühl aufgenommen worden und der Dichter Arwed hatte einige Worte über verdorden Zeit und hinaus geworfnes Geld sallen lassen. So dachte sie sich diesemal eine andre Ueberraschung aus, die sehr begünstigt wurde durch eine kleine Reise, die er in Geschäften der Vibliothek unternehmen mußte.

Armebs Zimmer war ein jahrelanger Zankapfel gemesen, bis zulezt ber Streit ohne Friedensschluß bei Seite gelegt worden war. Er hatte großen Werth auf die hübsche Einrichtung bleses Zimmers, auf seine Bewahrung vor häuslichem Gerümpel gelegt. In ber ersten Zeit war das sonnige Oberstüchen auch wirklich das zierlichste und ordentlichste im hause geblieben.

Es war auch noch hubsch gewesen, als Minna mit bem ersten Kinbe sich manchmal beim Bater oben zum Besuche

einsand, und ben Kleinen auf bem Boben spielen ließ. Als aber ber Kinder breie wurden, die die Mutter, wenn sie nichts mit ihnen anzusangen wußte, in des Vaters Stube sperrte, wo sie die Prachtbände seiner Bibliothek herumwarssen, mit den ondern Büchern Häuser bauten, und Manusstripte zerrissen, da verbat sich Arwed ernstlich solches kindsliche Zutrauen. Je launischer seine Muse wurde, je unergiesbiger die Stunden seiner Einsamkeit, desto kürzer und seltner war er zu Hause zu sinden, und besto niehr wurde das Seisligthum der Dichterstube zum Albstellquartier mißbraucht für alles, was unten der Frau im Wege stand.

Nun aber wurde oben gelüftet und gescheuert, Minna opferte ein Baar werthe Ohrgehänge aus ihrer Mädchenzeit um neue, freundliche Tapeten zu erschwingen, mit Epheugewinden und wohlseilen Topfpflanzen wurde es hübscher als es je zuvor war hergestellt, und die kleine Antonie zeigte einen, für die Mutter überraschenden Ordnungssinn, wie sie mit ihren kleinen händchen mitangriff.

Arweb kam am Abend vor bem Geburtstag spät nach Sause, etwas frischer und heitrer als sonst; die kleine Reise hatte ihm gut gethan. Seinen Geburtstag wollte er aber eigentlich lieber vergessen, es ist so ein Jahrstag auch stets ein Mahntag an unbezahlte Schulden, an unerfüllte Borsäge, an getäuschte Erwartungen; er war gewöhnt, wegen ber leztern Gott und Welt in seinen Gebanken anzuklagen, dies mal aber ließ der Ankläger in der eignen Brust sich lauter hören als sonst.

Minna war vor ihm aufgestanben, — eine ungewöhnliche Erscheinung; im Wohnzimmer, bas frisch gelüftet und aufgeräumt war, war bas Frühstück mit mehr Komfort als gewöhnlich angeordnet, — er suchte Frau und Kinder, bie fröhlichen Stimmen leiteten ihn nach oben. Er öffnete die Thur, — burch die hellen Fenster zwischen weißen Garbinen siel ber Schein der Morgensonne, die Schatten der hohen Bäume des Grasgartens spielten auf den hellen Banben, leichte Epheuranken schlangen sich um die Fenster, —
es war ihm, als ob sein Dichterfrühling ihn noch einmal begrüßte, obschon die Bäume draußen bereits an den Gerbst mahnten. — Und die Kinder standen in sestlichem Schmuck, Wilhelm deklamirte mit militärischem Anstand ein Gedicht —

Ach, er erfannt' es wieber, Sein eignes erftes Lieb!

und hinter den Kindern stand sein Beib, die Liebe seiner Jugend: keine Klage auf ben Lippen, keinen stillen Borwurf im Blick, nur einen Strahl ber alten Liebe, und eine tiefe innerliche Wehmuth; — oh, es liegt eine wunderbare Heilftraft in der Luft des eignen Hauses, wenn ein Hauch von oben darein weht! so einfache Mittel genügen, um tiefe und schlimme Schäben zu heilen.

Ein Borwurf, ber ihn früher mit tiefer Bitterkeit erfüllt, wenn er ihn aus feines Weibes Worten burchzufühlen
glaubte, ber Borwurf, wie wenig er bis jezt seine Pflicht
als Haupt und Stüge seines Hauses erfüllt, wie er ein
schlechter Hausvater gewesen, wie er nach bem Schatten bes
Ruhms gehascht, statt in Treue und Selbstverläugnung sein
Haus zu gründen, trat jezt klar und unabweisbar vor seine
Seele, und mit den Worten der alten Liebe strömten auch die
einer hestigen, rückhaltlosen Selbstanklage über seine Lippen.

(Es ift so schwer bemuthig und felbstlos zu fenn, wo uns Egoismus und Selbstsucht entgegen tritt, so leicht, gegenüber ber Liebe und Demuth.) Auch Minna fand nun Worte für ihre Neue; all ihre Vorsätze, das ganze Gefühl ihrer Schwachheit legte sie in sein Gerz nieder und bat ihn, ihr zu helsen, wo sie wieder wanke, und zum erstenmal hörte sie aus seinem Munde die Sinweisung auf eine Kraft, die in unfrer Schwachheit mächtig ist. — Sie verlebten den Tag in einem Gefühl des Friedens und der Seligkeit, der alle bangen Ahnungen Minna's zur Rube wiegte. Nur wenn Arwed sich in Plänen und Entwürfen für die Zukunft ergieng, die sich nun ganz anders gestalten sollte, wenn gleich er sie nimmer auf die Schwingen des Begasus bauen wollte, — dann ward ihr wieder bange um's Herz und sie blickte mit stiller Sorge in seine glänzenden Augen.

Urmed war es Ernft mit bem Beffermachen, und er bestätigte bies baburch, bag er nicht verschmähte am Rleinen und bescheiben anzufangen, um bas Loos feiner Familie gu verbeffern. Er vertraute feine Lage bem Dberbibliothefar, ber fie freilich längst gekannt, und erhielt mit feiner Silfe Lehrstunden in beutscher Sprache und Literatur in angesebenen Familien. Bas er zuerft als mubfame Bflicht übernommen, wedte eine Luft und Freude an ber Sache in ibm, bie er nie geabnt; balb murben feine Stunden gefucht, fie wurden Mobe, und bie intereffante Berfonlichkeit bes Dichters, vereint mit feiner blubenben Darftellungsagbe, machten ibn zu einer Art von Lowen bes Tages, ein Erfolg, ber fein häusliches Blud, feine mannliche Tuchtigfeit wieber von anbrer Geite hatte bebenflicher gefährben fonnen als zuvor Sorge und Roth, wenn nicht eben ber gute Beift bes eignen Saufes und bie Erinnerung an frubere Taufdungen machtiger entgegengewirft batte.

Minna's Aufgabe wurde ihr fcwerer. Bei ihr beburfte es nicht einer entschiednen That, nur eines täglichen, ftund=

lichen Kampfes mit eingewurzelten Gewohnheiten, kleiner Opfer, die niemand bemerkte und niemand anerkannte, eben weil sie sich eigentlich von felbst verstanben.

Es wäre für eine gewissenhafte und aufmerksame Sausfrau leicht gewesen, ihr hubich eingerichtetes Sauswesen in guter Ordnung zu erhalten, für die reuige Brau mar es unendlich schwer, das herabgekommene mit spärlichen Mitteln wieder aufzubringen.

Aber Arwed hatte in seiner eignen Reug, in seiner Selbstverläugnung ben guten Willen seines Weibes und seine Pflicht ihr zu helfen verstehen lernen. Er sparte nicht ben freundlichen Dank für's Kleine, bas gute Wort, bas ber Frau so wohl thut, und bas selbst bei guten Männern oft eine so seltne Waare ist, weil sie eben meinen, bas verstehe sich alles von selbst, und nicht begreisen, daß auch die vernünstigste Frau immer noch ein Bischen Kind bleibt. So richtete sie sich auf an seiner Liebe, und bas Gute ist ja, Gott sey Dank, in keinem Haus und in keinem Herzen eine exotische Pflanze, die künstlich von außen ernährt werden müßte, sie hat heimathlichen Grund und Boden in unsrer eignen Seele, und Himmelsluft und Kimmelslicht zu ihrem Wachsthum bleibt nicht aus.

Arwed rückte in seinem Amte vor; dies und seine Lektionen, aus benen bald Vorlesungen wurden, bestimmten sie ben Landausenthalt zu verlassen, aber sie widerstanden glücklich den Gefahren des Residenzlebens. Arwed wollte keine geselligen Genüsse, die seine Frau nicht theilen konnte, und bald ward ihm seine eigne Stube, die nun wirklich ein unsentweihtes Heiligthum blieb, wieder doppelt lieb. Withelm hatte richtig prophezeit; nun er nimmer bedrängt war von äußerer Noth, nimmer gespalten von widerstrebenden Geswischen des Bildermuth, a. d. Brauenleben.

fühlen und Bestrebungen, nimmer geärgert burch eine unerquickliche Säuslichkeit, stellte sich die Duse ungesucht wieder ein. und wenn er auch keine kuhnen hoffnungen mehr auf ihre Gaben baute, so sagte er sich doch oft im Stillen mit stolzer Freude: ,und es war doch kein Traum'.

Auch seine Gesundheit schien zu erstarken, und Minna wiegte sich in frohen Hoffnungen einer schönen Zukunft, — aber es sollte nicht so seyn. Zwei Jahre fast ungetrübten Glückes waren ihnen gegönnt; bald nach dem zweiten Jahrstag jenes segensreichen Geburtstags siengen Kusten und Brustbeschwerben bei Arwed an sich stärker zu regen, Minna pstegte ihn unermübet mit höchster Treue; er war gar nicht bekummert über seine Krankheit, er hosste auf den Frühling, — auf eine Badekur im Sommer, — auf eine Traubenkur im Herbst. Minna hatte bald die Hossnung aufgegeben, sie nahm jeden Tag seines Besitzes als ein Gnadengeschenk, sie suchte jeden so reich zu machen an Liebe und Treue als sie konnte, — in die Zukunft blickte sie nicht.

Arweb hatte Lektionen und Vorlesungen aufgeben mussen, bald konnte er auch sein Bibliothekamt nimmer versehen; es hatte noch nicht gereicht in ben kurzen Tagen bes Bohlergehens einen Nothpfennig zu sammeln, so brohte die Noth auf's Neue hereinzubrechen. Jezt erst lernte Minna was ausopfernbe Liebe vermag, und sie dankte Gott tausendmal für die guten Tage, in denen ihre neugewonnene Kraft hatte erstarken können, eh sie so schwere Broben zu bestehen hatte. Jezt lernte sie klagelos entbehren um die Bedürsnisse und Bünsche des Kranken zu befriedigen, heiter sehn, wo ihr Herz blutete, arbeiten um Erwerb, wo ihre Kraft nimmer für das Nöthigste zu reichen schiegen, — aber sie ersuhr auch den vollen Segen solcher Hingebung, einen Frieden

mitten im tiefften Leib wie ihn kein Glück ber Erbe giebt, einen Borschmack ber Zeit, wo kein Leib und keine Trennung mehr ift.

Freilich kamen auch unsäglich schwere Stunden, wo ber Kranke von einem Nichts gereizt und verstimmt wurde, wo all ihre Opfer vergeblich und ihre Liebe unverstanden schienen,
— aber sie hielt aus, und verlor nicht den Glauben an die Sonne, auch wo sie tagelang umwölkt war.

Für die armen Kinder war der Bechfel, der freilich allmälich kam, ein gar trauriger. Sie hatten sich so fröhlich gesonnt in dem wieder aufgegangnen Glück der Heimath, sie hatten so kurz erst erfahren, wie ein andres es ist um eine treue Mutter, als um eine solche, die nur eben ihre Kinder ankleibet und füttert und dann laufen läßt, für die das beste Kind das ist, das ihr am wenigsten in den Weg kommt, sie hatten, wenn auch unbewußt, doch mit innigen Wohlgefühl empfunden, welch' frästigenden, belebenden Ginfluß das Baterauge, die Vatersorge auf eine Kinderseele hat, und nun legten sich allmälich wieder so trübe Schatten auf die neugewonnene Heimath.

Aber es war boch besier als zuvor. Sie hatten, jung wie sie waren, in ber kurzen Zeit gelernt, sich als lebenbige Glieber bes Hauses, nicht als zufällige Anwüchse zu fühlen, so waren sie auch jezt nicht störenb, und bie frühe Schule bes Leibes wurde ihnen zum Segen.

Wilhelm war entschieden bes Baters Liebling, es kamen selten so schlimme Tage, wo er nicht in der Krankenstube willkommen gewesen ware. Wenn er des Vaters Lieder beklamirte, wenn er seine selbstgebildeten kindlichen Reime vortrug, in die sich hie und da ein Funken höherer Poesse einstahl, den er da und bort aufgehascht, da sah Arwed mit

feinem alten fanguinischen Ginn icon auf bes Sohnes Stirn ben Lorbeer, ben er nicht errungen. Mertwurbig mar, baß ber Junge ein eben fo großer Liebling feines profaifchen Großvaters und Onkel Rarls mar, bei benen er alle Ferien zubrachte, und bag biefe verficherten, er gebe einmal einen fapitalen Landwirth, er fen nicht vom Bieb und vom Acer megzubringen. Antonie, bas altefte Tochterlein, glitt nur leise burch die Rrankenstube, gludlich mo fie etwas orbnen, bem Bater etwas bringen und helfen burfte; bas fleine Rlarchen, bas war wie ber flare Sonnenftrahl an einem truben Berbittag, nicht fraftig genug bie welfenben Pflanzen wieber zu beleben, aber lieblich genug um auch ben binfterbenben wohlzuthun und ihnen noch fur Augenblicke ben Glang ber frifden Blutbe zu geben. Alle aber lernten in biefen Tagen frube, unbewußt, ber Liebe ein Opfer zu bringen und bie Sternlein zu finden auch in ber bunkelften Racht.

Der alte Amtmann hatte fich noch ber bestern Tage seines Rindes freuen durfen, er hatte ihre Sorge getheilt als sie mit bem kranken Mann einige Wochen in ber alten Heimath zugebracht, aber er starb, eh sie bas tiesste Weh erfahren, und als Minna im Spätherbst ihres Arwebs mube Augen zubrückte, ba stand sie allein mit ihren brei Kinbern, mit bem kleinen Theil, der ihr noch am Batererbe zukam, verwaist, verwittwet, und boch getrost.

Sie war wunderbar gefaßt und stark, sie hatte an des Gatten Krankenbett ein unvergängliches Kleinod gefunden. Nicht nur die alte Liebe war ihnen neugeboren worden, schoner und reicher als in ihren Frühligstagen, sie hatten ihre Herzen vereinen lernen im Quell aller Liebe, und ihr Scheiben war keine Trennung.

Muthig nahm fie ben Rampf mit bem Leben auf. Es

war kein leichter, obwohl sie Liebe ihrer Geschwister treulich unterstützte, und die Kraft, die sie im Gefühle ihres tiefsten Leibes getragen, brohte oft ihr zu sinken in den ruhigern Zeiten, wo das Leben mit seinen Forderungen den gewaltigen Schmerz mehr zurückbrängte. Aber Gott hat ihr durchgeholfen.

3.

# Abendsonnenschein.

Mir gefällt ber Gerbst, ber klare, Beil er spat wom frühen Jahre Bringt ben milben Wieberglang, Beil er flicht für greife haare Einen Jugenbliebertrang.

Mir gefallt ber Herbst, ber klare, Beil er bringt zu Markt als Waare Frucht, die slüchtze Blüthe war, Daß man für den Winter spare Was ber Sommer heiß gebar.

Rudert.

Die Zeit gieng vorüber auch über biefen Saufern und Herzen, fie pflückte Rosen und fie nahm Dornen. Das Gewicht bes Lebens würde und erdrücken, wenn wir immer nur Schritt für Schritt geben, nur Augenblick um Augenblick tragen und erwägen müßten, wenn es nicht Höhepunkte gäbe, auf benen auch ber mühsamfte Weg mit Ruhe überblickt werden kann, wo der Anblick seiner Krümmungen und Abhänge selbst zum Genuß wird, im Gefühl daß sie übermunden find und daß fie ja boch zum Biele geführt baben.

Ein folder Sobepunkt mar benn auch ein frohliches Kamilienfest, bas auf ber Statte bes alten Amthauses zu Velbheim gefeiert murbe.

Der alte herr hatte sich lange schon zur lezten Rube gelegt, auch bie Frau Karls, bes Gutsbesitzers, mar gestorben. Der kinberlose Wittwer hatte Minna gebeten, sich seines Haushalts anzunehmen, und ihr so bie alte heimath geöffnet.

Mur icutern batte Minna biefe Aufgabe übernommen, obgleich fie ber materiellen Mühen und Arbeiten bes Saushalts enthoben mar; fie mar mißtrauisch in ihr Talent als Saushalterin, und nach Erfahrungen jog es fie mehr zu Rube und Stille, ale zur Leitung eines fo großen, geräuschvollen Sauswefens. Aber fie hatte gelernt feine Pflicht mehr für unmöglich zu halten. Ein Juwel, wenn auch ein höchst ungeschliffner, von einer alten Sausmagt, bie, als Erbftuck bes alten Amthauses, in ihr noch bie Tochter beffelben refpektirte, und bas hausliche Talent ihres erwachsenden Töchterleins erleichterte ihr mas ibr fo fcmer geschienen, und fie mar bem Saufe bes Brubers eine forgfamere und umfichtigere Verwalterin geworben, als gu Anfana ibrem elanen. Brauerei und Landwirthichaft ftand in blubendem Bebeiben; aber wie fich fein zeitlicher Befit überreichlich gemehrt, mar allmälich in Rarl, bem nuchternen Mann ber Arbeit und bes Ermerbe, bas Beburfnig nach Vermandtenliebe, nach Familienfreube und hauslichem Glud erwacht; er freute fich feiner Neffen und Richten wie eigner Rinder und ließ fle gern gemähren, fo bag ber neue Bau verfprach, etwas von ber Gemuthlichkeit bes alten Amthaufes wieder zu gewinnen.

Er wollte nun, ba er fich mehr nach Rube febnte, fein

Seschäft theilen und heute in feierlichem Aft die Gutsverwaltung seinem Lieblingsneffen Wilhelm, bem ältesten Sohn Minna's übergeben, ber zugleich seine Berlobung mit dem jüngsten Töchterlein Onkel Wilhelms und der Tante Friederike feierte. Als zweites Brautpaar schmückte die Familientasel Antonie, Minna's Tochter, mit einem Sohne des ehmaligen Herrn Oberregierungsraths, jezt Staatsraths von Kürst.

Antonie hatte ben langen Saal bes Hauses, ber fonft nur zum Hopfentrocknen benüzt worben, mit Blumen und Laubgewinden zur schönsten Festhalle geschmückt, mit Jubel wurden auf dem Hofe die Ankommenden empfangen, und bald gruppirte sich an zwei ansehnlichen Tafeln die Fasmille, die einst in einem so kleinen Schisschen Raum gestunden.

Bu oberst an ber Tafel thronte, wie billig, ber herr Staatsrath, jezt ein alter Herr, im Gehen etwas beschwer-lich keuchend, aber sigend gar ansehnlich, mit ben zwei Orbenskreuzen auf seinem stattlichen Bauch. Er sah äußerst wohlwollend und behäbig brein, was allgemeine Bewunderung und Rührung erregte. Auch erzählte Frau Mathilbe, eine recht wohl erhaltene Matrone, ihrem Tischnachbar, bem Onkel Karl, wie ihr Mann, seit er pensionirt sey und Enkel habe, so viel für seine Familie lebe und nun erst die gemüthlichen Seiten seines Wesens offenbare, die man ihm gar nicht ansehe.

Dem Staatsrath zur Rechten, fehr geschmeichelt burch biesen Chrenplay, saß Frau Friederike, in einer etwas hoch-aufgebonnerten Staatshanbe, mit der fie Wilhelm bei ber Konsirmation ihres jungften Kindes überrascht hatte, und bie fie fich burch keine Einwendung ihrer Töchter hatte ab-

fprechen laffen, "fie mar noch fo fcon erhalten, und hatte einmal jo viel gefostet!" Mit berglichem Bergnugen blickte fie auf bas junge Baar und vertraute Dtto, ber bei ihr faß, flufternd an: wie fie nie geglaubt hatte, bag ein fo tuchtiger, brauchbarer Menfc, wie ber Wilhelm, von fo unpraftifchen Eltern berkommen tonnte. "Und wenn man fieht, wie gut er ben Landbau verfteht und bie Leute in Ordnung balt, fo bachte fein Denich, bag er baneben bie iconften Berfe macht," fügte fie mit einigem Boblgefallen bingu, "gang im Gebeim, meine Marie bat mir's anvertraut, ich glaube bas einfältige Dinglein freut fich barüber noch mehr als über bas Glud, bas er burch Rarls Gut macht. Aber ich muß ber Mine nachsagen, bag fie fich, in fpatern Jahren erft, noch über Verhoffen gut gemacht bat; und ihre Rinber find alle brav, bie Antonie giebt eine gange Frau, und Staat8= rathe werben nicht bereuen, baf fie bie Beirath zugegeben baben."

Otto hörte biesem Erguß mit großem Vergnügen zu; er war neugebackner Mebizinalrath, seine hübsche Frau, Lina, bie älteste Tochter Mathilbens, hatte er vor zwölf Jahren schon heimgeführt, und Mathilbe war sehr erfreut einen Tochtermann in berselben Würde zu sehen, die ihr Papa selig bekleibet batte.

Ebuard und Emma hatte man zusammen figen laffen muffen. Emma hatte man fast jezt noch für bie ältere Schwester ihrer Kinder halten können, sie erröthete über und über, als ber Herr Staatsrath fle höchstelbst an jene Wassersfahrt erinnerte, wo fle aus Schüchternheit fast in's Wasser gefallen war.

Minna fag neben Bilhelm und ließ ihre Augen, bie ichon viel geweint, ausruhen auf ben vielen frohlichen Be-

sichtern, ben alten Freunden und Genossen ihrer jungen Tage, auf ben jugendlichen Gestalten, benen die Zukunft angehörte. Sie war frühe gealtert, und ihre eingefunknen Büge trugen kaum mehr eine Spur ber frühern Lieblichkeit, aber es lag ein Friede darüber, wie ihn ihre jungste, fröhlichste Zeit nicht gekannt.

Bertraulich, wie mit einem Bruber, ergieng sie sich mit Wilhelm in Erinnerung an die Vergangenheit, an den heistern Mädchenfrühling und an die Tage des Irrthums und des schweren Leides, die ihm gesolgt waren. "Gott segne dich, Wilhelm, für jenen Besuch vor zwanzig Jahren und sür all deine Worte; mit jenem Tag brach der kurze Sonnensschein unfrer Ehe an. Du haft meinem armen Arwed nie gehuldigt und geschmeichelt wie Andre, die den Dichter nachsher verhöhnten, aber du hast das Eble und Gute in ihm gekannt und geweckt, als sein eigen Weib nimmer daran glaubte. Ach, daß jene Zeit des Friedens und der Liebe, wo wir mitelnander und für einander gearbeitet und getragen haben, so kurz war! es war alles zu spät."

"Richt zu fpat," tröftete fie Wilhelm, "bu haft ben Kampf bes Lebens ritterlich aufgenommen, Arweb hat bich gefegnet mit feinem lezten Sauch und bu haft beine Kinder gewonnen für ein gesundes, thätiges Leben."

"Ja, Gott sei Dank," lächelte Minna unter Thränen, "wie hätte ich je geglaubt, noch als so reiche und glückliche Mutter hier einzuziehen. Und auch bei Euch hat sich alles so freundlich gefügt, unser Ritchen wird ja ganz poetisch im Glück ihrer Kinder. Meine Antonie hat wahrhaftig etwas vom wirthschaftlichen Geiste ber Tante geerbt, sie meistert selbst hie und da ihre Mama ein wenig und giebt ein kapitales Hausmütterchen. Und unser Kinder sind nun Eines."

Aber bruben an ber Jugenbtafel gieng's fo geräuschvoll ber, bag man fich nicht lange irgend welchen Reminiszenzen und Betrachtungen bingeben fonnte. Da mar ein buntes Gemisch, und so oft auch Onkel Eduard bas junge Bolk in genealogische Ordnung bringen wollte, fie maren immer wieber burcheinander. Da war bie Familie bes Staatsraths: ber Uffeffor, ber Brautigam Antoniens, Lina, bie Frau Debizinalrathin, nebft einigen jungen Sprößlingen (ein Cobn hatte leider nach Amerika fpebirt werben muffen, allwo er fich aber bereits gefaßt und bem Papa ein Riftchen achte Savannahs zugefandt hatte), Alfred, ber bamals bei bem Bater Gelb holen gemußt, und zwei ftattliche Tochter. Die feinfte, lieb= lichfte Blume bes Aranges, aber auch bie gartefte, mar Rlarden, Minna's jungfte Tochter, in ber bie jugenbliche Un-· muth ber Mutter wieber aufblühte, vergeistigt burch einen Sauch von ber Poefie bes Baters, aber fie fchien faum fur bie Erbe geschaffen. Wilhelms Familie bagegen mar ftattlich und fraftig nachgewachfen; Dorden, bie altefte Tochter, zeigte aleich große Salente gur guten Sausfrau wie gur fürforglichen Tante, aber viel mehr Sumor als ihre Mama.

Ebuards Aeltefter hatte leiber die glanzenden hoffnungen nicht erfüllt, die feine frühen Talente erregt hatten: nach verschiedenen vergeblichen Versuchen mit Landexamen 2c. hatte ihn endlich fein Vater der ehrsamen Buchbinderzunft einverleibt, als solcher versprach er aber, ein ganzer Mann zu werden, überaschte auch die ganze Gesellschaft mit allerliebsten kleinen Fabrikaten seiner geschickten hand und erfreute Alle mit seinem guten treuherzigen Wesen.

Die beiben Brautpaare wetteiferten in bräutlicher Glücfsfeligkeit. Der Affessor, ber einige Anlage zu ber Baschamiene bes Papa hatte, wollte boch nicht hinter ber gartlichen Aufs

merkfamkeit Wilhelms bes Zweiten zurudbleiben, und fie wurden von ber übrigen Jugend vielfach geneckt.

Es wäre wirklich muhfam, Alle persönlich aufzuführen: es war unter andern noch ein Wikar, ein Referendar, etliche Studenten und ein Apothekerlehrling vorhanden, und da biese Jünglinge und Jungfrauen zu großem Theil aus Pietät wieder die Namen ihrer Tanten und Onkel trugen, da ein Wilhelm, Eduard und Otto, eine junge Minna, Emma, Mathilde und Brieda unter ihnen war, so gab das ein so fröhliches Durcheinander, so drollige Verwechslungen zwischen Jungen und Alten, daß man nimmer wußte, wo einem der Kopf\*stand, und zulezt nur noch der Staatsrath ,wie ein Meerfels unbewegt' in dem lustigen Getümmel sigen blieb.

Ontel Rarl rief zur Ordnung und hielt eine Rebe, bie in ihrer Art recht icon mar, nur blieb er etlichemale barin fteden, und Ontel Wilhelm mußte mit feiner ernfteften Pfarrmiene bie fichernbe Jugend im Zaum halten. Dann aber ließ er gu Friederifens gelindem Entseten Champagner fpringen zum erften Toaft: bas alte Umthaus! boch! Dun aber brach ein frobes Betummel los, gegen bas ber frubere Lärm nur Meolsharfenlaut gemefen. Mit ber Familie bes Staatsraths, bie theilweise ben anbern noch etwas fern geftanben, wurde allgemeines Schmollis getrunken, Ebuards Buchbinder fließ flingend an mit ben febr eleganten und jungften Töchtern Mathilbens, und Frieberife fiel nicht in Donmacht als ihr jungfter, ber Mebiziner, bem Staaterath mit gefülltem Champagnerfeld ein Schmollis anbot, in bas biefer gutwillig eingieng und auf die übliche Formel: "Cop mein Freund und leib' mir ein Dubel!" einen wirklichen Sechsbägner herauszog.

Der Staaterath brachte ber Wafferfahrt ein Soch aus,

und ein Toaft folgte bem anbern, niemand wußte mehr, was und wen er leben ließ, und bie Dienerschaft blieb mit offenen Mäulern unter ber Thure stehen, zweifelhaft, ob nicht fammtliche Herrschaften toll geworben.

Enblich legte sich bas Getummel ein wenig, auch ben Wilbesten that Stille wohl und bie ernstere Miene, mit ber Onkel Wilhelm sich erhob und um Gehör bat, wenn er nach ben fröhlichen Sprüchen seine Gefühle in die Worte eines Liedes zusammenfasse, begegnete keinem Richern mehr. So schloß er benn die heitre Tafel mit den alten Liedesworten:

Oft benkt ber Mensch in seinem Muth, Dies ober jenes sen ihm gut, Und ist boch weit gesehlet, Oft sieht er auch für schädlich an Was ihm bein Rath erwählet.

Gott aber geht gerade fort Auf feinen weisen Wegen, Er geht und bringt uns an den Ort, Da Wind und Sturm sich legen. Hernachmals, wenn das Werk geschehn, Kann erst der Mensch mit Augen sehn, Was der, so ihn regieret, In seinem Rath geführet.

Die Gläser hatten ausgeklungen, bie Thräne im Auge ber Aeltern und Ernstern paste besser als Champagnerschaum zu biesem Toast; bie Tasel war aufgehoben und Jung und Alt zog paarweise in frohlichem Zuge in ben Garten. Die Verschmähte.

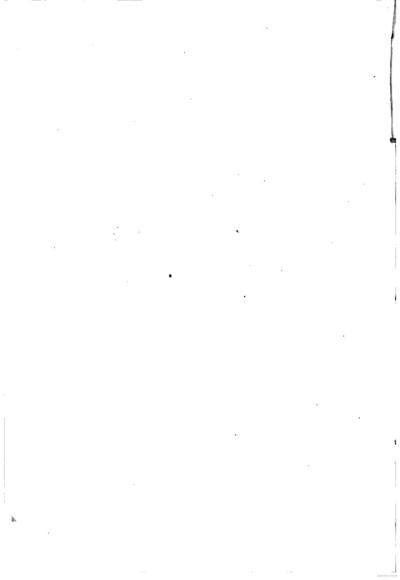

"Die Liebe fuchet nicht bas Ihre." Ror. 13.

Und ware mir fein Freubenfranz erlaubt, So wollt' ich mich anstatt bes Kranzes schmüden Mit bem Gefühl, auf ein geliebtes Haupt Wit sanster hand ben Kranz des Glücks zu brücken.

Rudert.

#### Die fleine Quife.

Wenn junge Fraulein aus ber Stabt, bie bas Bfarrleben nur aus Bog's Luife und aus ihren eigenen Muftonen fannten, bie und ba einen Nachmittagespaziergang in bas Bfarrhaus zu B. machten, wenn fie in ber Gartenlaube Raffee tranten und frifche Butter genoßen, fo fühlten fie fich fo recht burchbrungen vom Frieben bes Landlebens und priefen Luife bas Pfarrtochterlein glücklich, bag fie immer an biefem freundlichen Aufenthalt, bem Staub und Begant ber Stabte fern, verweilen burfte. Luife fab fie bann mohl etmas verwundert aus ihren freundlichen Augen an, und befann fich, ob mohl biefen jungen Madden, bie nur fur ihre Ausbilbung und für ihr Bergnugen lebten, ber Taufch auch in bie Lange gefallen murbe. Gie felbft tam fich bann mohl recht unbantbar vor, bag fie bieg gepriefene Glud bis jegt nicht bober geschät hatte, und griff noch viel frifder und unverbroffener ihre mannigfaltigen Pflichten an, von benen bie Fraulein mohl gar feine Borftellung hatten.



# "Die Liebe fucher mehr was Jim " Ar. 12

Und mare mur den honnorderen etweke So woll' si met miner et hierart sprinkle Mit dem Geflich , mi de glotione group Mit fanfier hand ver kann ver krand ge otoke.

## Die Keine Life

Dan junge Fraulein aus der Sind in der Singe leben um Doff's Luffe umb and Frien france Jahren ba church Hammington) of wat madel ber in ber Bentleffenfie. MID FREE Earl is table to the trungem. - Honeidbene und grates: was be munet un treist as und Gerfant ber State The bann most should may Tingen an, und befom fic. un, Die nur für liege Zusich Lebten, ber Laufe auf felbft fam fict con our sep gepriesene Gibe in gelff not med free eltigen Pflichten der .... ine Borftellung for

Luife mar bas altefte Rind bes Pfarrers und hatte ihre Mutter faum gekannt. Ihr Bater war fo angegriffen von bem Tobe feiner Frau, bag er es fur feine Bflicht hielt, als Sausvater, ber fich ben Seinen erhalten muffe, foviel als möglich für feine Erholung und Berftreuung zu thun. Die Aufficht über ben vermaisten Saushalt hatte Jungfer Dore, eine entfernte Bermanbte bes Pfarrers übernommen; eine gantifche Perfon, die Luifen fpinnen und ftriden lehrte und ber im übrigen fie und bie zwei fleinen Bruber überall im Wege maren. Die Rinder bemerkten auch oft gar bebentliche Buftanbe an ihr, zumal wenn fie Rellergeschäfte beforat hatte, fie zogen fich bann ichen in eine Ede bes Bimmers ober bes Gartens zurud. Luife machte ihnen Berge von Sand und Neftchen von Beu, ober fie tummelte fich mit ihnen auf bem Rafenplay bes alten Rirchhofes. Die Rinber wurden nicht geplagt, fle batten nicht Mangel zu leiben, aber ber Druck, ber auf einer freudlosen Beimath liegt, fentte fich fdwer auf ibre junge Geele.

Da kam Tante Zette, eine entfernt wohnende Schwester bes Pfarrers zum Besuch, und entbeckte mit Entsehen ble unordentliche Wirthschaft der Jungser Dore. "Christian," sagte sie dem Pfarrer mit Entschiedenheit, "es hilft alles nichts, du mußt wieder heirathen, dein Haus und beine Kinder gehn zu Grund." — "Ich glaube es selbst;" sagte dieser ergeben, "ich habe lange schon gemerkt, daß es nicht recht im Hause zugeht, und aus lauter Verdruß und Mitseid mit den armen Kindern mochte ich gar nicht mehr daheim bleiben. Wenn du mir ein taugliches Frauenzimmer weißt . . ."

Bunachft murbe Jungfer Dore entlaffen, mas ben Kinbern nicht leib that, obgleich fie von ber heulenben Bartlichfeit überrascht waren, mit benen fie fie beim Abschieb umarmte. Die Sante blieb vor ber Hand ba, fie wurden gründlich gewaschen und bekamen neue Kleider, und bei jeber vorkommenden Unart pflegte die Sante zu feufzen: "aber um Gotteswillen, was wird dazu eine Stiefmuter sagen!"

Eines Tags wurde Haus und Kinder besonders schön gepuzt, Gugelhopfen gebacken und der Kaffee viel heller braun als gewöhnlich geröftet. Die Tante ermahnte die Kinder sich ordentlich aufzusühren: "es kommen Besuche, da müßt ihr hübsch freundlich und artig sehn, und wenn ein Fräulein mit euch redet, so seyd nur nicht so dumm schüchtern, ihr dürft auch ein Späßchen machen und zu ihr sagen, "sey du unser Mütterlein," das wird sie freuen, und ich geb' euch dann nacher Ruchen." — "Aber unsre Mutter ist ja todt," meinte Luise; "und Stiesmütter sind bös," sagte der kecke Kriß. — "Schweig, naseweiser Bube," schalt die Tante, "ihr dürft ja froh sehn, wenn der Vater wieder eine brave Mutter für euch bringt! Theodor ist gewiß artig und kann ganz nett Mutter sagen zu dem Fräulein, das bin ich gewiß."

Nun, die Besuche kamen. Es war eine Bekannte der Tante, eine wohlhabende Kausmannswittwe der nahen Stadt und ihre Tochter, eine sehr stattliche, elegante Dame von etwa achtundzwanzig Jahren. Die Mama sah sich recht ge- hörig in allen Näumen des Hauses um und ließ sich beim Kassee von der Tante alle Zehent= und sonstigen Verhält=nisse der Pfarrei gründlich auseinander sehen, der Pfarrer unterhielt sich mit der Tochter, die, trot der großen Sicher= heit ihres Benehmens doch hier etwas verlegen schien und sich zulezt zu den Kindern wandte, die von Luisen beaufsstägt an einem Kindertischen in der Ecke saßen. "Die

Kleine hat schöne blaue Augen," sagte Fräulein Amalie, als sie Luisens stillem ausmerksamen Blick begegnete, "und sieht verständig auß;" — "und recht gutmüthig," fügte ihre Wama hinzu. "Das sind alle drei," bestätigte die Tante, "das ist in unsrer Kamilie." Friz verstand dunkel die bedeutungsvollen Blicke der Tante, und ihrer Ermahnungen zur Zutraulichkeit eingedenk, zeigte er Amalien sein Bilderbuch und fragte: "gelt, das ist schön." — "Ja wohl, ihr habt viel schöne Sachen," sagte Amalie. "So bleib du eben da, und seh unser Mutterlein," stieß Theodor ziemlich apropos heraus und blickte dann triumphirend nach der Tante und nach dem Kuchen. Amalie wurde roth, Tante und Mama stießen sich an: "wie wunderbar," meinte die leztere. — "Sichtbar Gottes Kinger," sagte die Tante.

Nun wurde noch ein Spaziergang durch ben Garten gemacht, bei dem die Kinder entbehrlich waren; Theodor rühmte sich sehr seiner Gelbenthat und Fris sah etwas neldisch auf das größere Stud Ruchen, das er zum Lohn dafür ershalten, Luise aber machte sich in ihrem fünfjährigen Köpfchen ihre eignen stillen Gedanken.

Nicht gar lange nach biesem Besuch wurden wieder sest= liche Anstalten im Pfarrhaus getroffen, nicht nur Gugelshopfen, sogar Biskuit und Zimmtsterne gebacken. Das Fräuslein kam wieder, viel schöner gepuzt als damals, und der Bfarrer stellte sie den Kindern als seine Braut und ihre künftige Mutter vor. Sie brachte Luisen, die selther noch Trauer um die Mutter getragen hatte, ein Rosakleiden mit, den Knaden Trommel und Gewehr, und küste die Kinsder; die Tante sagte ihnen, daß es ein großes Glück für sie sen, eine so gute Mutter zu bekommen, und es war Sine Vreude und Herrlickseit.

Alls nun balb barauf bie Sochzeit gefeiert murbe, als man bie alten geweißten Bimmer tapegirte und bie neue Mutter mit vielen neuen und ichonen Sachen einzog, ba gieng es ber fleinen Luife eigen. Gie mußte viel mehr an bie verftorbne Mutter benten als zuvor: wie fie an bem Arbeitstischen am Genfter gefeffen, bie Rinber auf Schemeln zu ihren Fugen, wie man fie am legten Tag noch zu ihr gebracht, mo fie fo bleich auf ihrem Bette gelegen mar, und ihnen nur ftumm bie Sand gegeben hatte, und wie fie nachber mit bem tobten Bruberlein im Urm gang unter Blumen im Sarge gelegen. - Sie fonnte barüber mit niemand fprechen, konnte auch nicht fagen, wie es ibr web that, als man bas alte runde Tifchen ber Mutter in eine obere Rammer trug und bafur einen eleganten Arbeit&= tifd mit gebrebten Rugen an's Renfter ftellte. Aber fle mar ein Rind und freute fich auch wieber wie ein Rind an allem Meuen: an ben tapezirten Bimmern, ben iconen Möbeln und auch an ber neuen Mutter.

Gar zu viel konnten sie nun biese freilich nicht genießen; die junge Frau versicherte ben Pfarrer mit angenehmer Seiterkeit, baß sie nicht auf's Land gezogen sey, um daheim einzurosten: da wurden benn kleine Reisen zu Verwandten und zahlreiche Besuche in der Nachbarschaft gemacht und erwidert. Die Kinder hatten gar nichts dagegen, da stets etwas Gutes für sie babei absiel, und sie auch zu Ansang öfters mitgenommen wurden; auch erbaute sich jedermann an der Zärtlichkeit der jungen Stiesmutter gegen die Kinder, namentlich gegen Theodor, der gar ein netter Junge war. Mit der Zeit wurde es freilich lästig die Kinder mitzuschleppen, auch bekam Theodor einen Ausschlag um den Nund, der

thn nicht fehr produzibel machte, fo ließ man ihn babeim und bie Andern ihm zur Gefellschaft.

So saß benn Luise wieber mit ben Brüderlein zusammen, im Grasgarten ober in der Zimmerecke, tröstete den ungeduldigen Theodor, ben die Mama nicht mehr gern bei sich hatte, weil ihr sein Aussehen Eckel einslößte, und erzählte den Beiden Geschichtchen, — sie war wie ein kleines Mütterlein mit den Brüdern, noch eh sie fleben Jahre alt war.

Da fam zu großem Jubel ber Kinber ein neues Schwefterchen zum Vorschein. Die Wärterin aus ber Stabt, bie angekommen war, ließ bie kleinen Bursche aber nicht in's Wochenzimmer, nur Luise burfte bableiben, bas Schwesterlein wiegen, ber Mutter bie Fliegen wehren, bie kleinen Hembchen vom Trockenplat holen, — sie machte sich gar brauchbar, bie kleine Luise, aber die Brüber seufzten unaufhörlich nach ihr und kamen in sehr verwilberten Zustand.

Die Mama war wieber auf und pflegte ihrer Erholung, Luise führte bas Kind im Wägelchen im Grasgarten, lachte und fang ihm vor, wenn es weinen wollte, und auch die kleinen Zigeuner von Brüdern ließen sich wieder bliefen. Die Mama fand es entsetzlich, daß es auf dem Dorf keine Kleinskinderschule gebe, wo man so unmußige kleine Bursche untersbringen könne. Als nun im nächsten Jahr der Abwechslung halber ein neues Brüderlein gekommen war, da fand sie es unumgänglich nöthig, die Buben in einem guten Kosthause unterzubringen, wo sie unter beständiger Aussicht sehen. Der Pfarrer meinte, sie sehen doch noch gar zu jung, aber die Frau sagte mit großer Bestimmtheit: "ich habe Mutterpslichsten sür diese Kinder übernommen und muß für ihr Bestes sorgen, auch wo es Opfer kostet. Du siehst, ich lasse Luise

nicht von mir und wollte gern bas Aeußerste thun, aber Alles ift mir leiber nicht möglich, bie armen Kleinen haben boch auch einiges Anrecht an mein Mutterherz." Die Frau blickte mit naffen Augen auf die zwei armen Kleinen, die eben von Luisen und dem Kindermädchen geschwaigt und gehatschelt wurden, und der Pfarrer willigte seufzend ein.

Die Bfarrerin murbe eine mabre Lömin von Mutterliebe für bie zwei Rnaben, fie ließ Schneiber und Matherinnen fommen, um ihre allerbinge febr vermabrlogte Barberobe berzuftellen: gefunde neue Stude auf Rnie und Ellbogen, bie ben verblichenen Gemanbern wieber ihre Jugenbicone por Augen ftellten; fie ließ fich nicht nehmen, bie Rnaben felbft zu ber Frau Brageptorin zu bringen, die fie in Roft nehmen follte, fie gab biefer geplagten Frau, bie achtzehn Roftganger neben feche eignen Rinbern auf mutterlichem Bergen tragen follte, die allerumftanblichfte Unweisung, wie ber Charafter und bie Garberobe ihrer Rinder zu behandeln fen, fie empfahl fie ihr gehnfach zu befter Aufficht und Bflege, und murbe über ihre eigene Muttertreue fo gerührt, bag fie Thranen vergoß. Dem Pfarrer wurde bas Berg gar ichmer, als er bie armen fleinen Buriche in frembem Saufe gurudlaffen mußte, aber er erfuhr auf bem Beimmege noch fo viele und grundliche Bemeise von ber mutterlichen Fursorge feiner Frau fur bie Rnaben, bag es feine eigne Schulb mar, wenn er nicht gehörig glücklich und bankbar murbe.

Luise war babeim geblieben, mit ber Kinbomagb, bei ben kleinen Geschwistern; fie lehrte gerade Gabrielchen gehen und hatte unbeschreibliche Freude an ihr, aber bas Kissen bes kleinen Bruno, in bas fie ihr Köpfchen barg, wurbe naß von ben vielen heißen Thränen, bie sie ben Brübern nachweinte.

Es brauchte nicht viele Jahre, bis auch biefe Lücke im Pfarrhaus wieber ausgefüllt wurde, das Mittelalter und die Römer- und Griechenzeit mußten Namen für den jungen Nachwuchs liefern: eine Kornelia, Abelgunde und Thorilbe, ein Bruno, Arthur und Thuisko füllten allmälich alle Räume des Pfarrhaufes, und es gab kaum in den Ferien und bei den jeweiligen Tauffesten mehr Naum für Friz und Theodor, die sich mit der neuen Bevölkerung gar nicht mehr zurecht fanden, und wenn sie einmal wieder zum Besuch nach Hause kause kamen, Luisen beim Eintritt am Ernel zupsten und leise fragten: "du, ist wieder Eins da?"

### Die große Luife.

Luise, ble wußte Bescheib unter ber neuen Geschwistersschaar, bie kleine Luise, die allmälich groß geworden war, sie wußte nicht wie; und die Geschwister alle kannten Luise und riesen Luise und plagten Luise viel mehr als die Mutter, die, "obgleich sie am Liebsten immer babeim geblieben wäre", es doch um ihrer Kinder willen für heilige Pflicht hielt, sich nicht verrosten zu lassen, und barum häusig kleinere Ausstüge und größere Reisen machte.

Der Bater hatte seine Herzensfreube an Luise, und oft traten ihm Thranen in die Augen, wenn er so tas kleinte Mütterchen unter ben Geschwistern sah, wie sie das Kleinfte auf bem Arm hielt, bem Größern Steinchen zum Spielen gab, ben Andern erzählte, für die fernen Brüber sorgte und bachte, und Keines vergaß, als sich selbst. Ueber ihre Erziehung war er nicht so ganz beruhigt. Es hatte so schwer gehalten, ihr nur zum regelmäßigen Besuch ber Dorfschule

zu verbelfen, und feit fle fonfirmirt morben, mar gar nichts mehr fur ihre Ausbilbung gefcheben. Er hatte einigemal bie Abficht, fie in eine auswärtige Bilbungsanftalt zu bringen, ober ihr menigstens Musikunterricht bei bem Dorficullebrer geben zu laffen, aber feine Frau bewies ihm in einer fcbonen Rebe, wie bie bausliche Wirkfamkeit Luifens eigenthumliches Element und allein ihrem Charafter angemeffen fen; mas ben Musikunterricht betreffe, fo muffe bas ein rechter febn ober gar feiner; - es mar fein großer 3meifel bier, baß fur bas legtere entschieben wurde. Man hatte fie gu ber alten Natherin gefegt, bie als ftebenber Gaft im Bfarrhaufe bas Weißzeug ber Rinber im Stanb halten mußte, und fie mar ohne besondere Unleitung allmälich von ben geringften bis zu ben feinften Nathereien aufgeftiegen; je blober bie Augen ber alten Kathrine wurben, und je grober ihre Stiche, befto feiner und gefdicter lernte Luife ihre Nabel Chenfo hatte fle ber Schneiberin, bie bie Mutter aus ber Stabt fommen ließ, ihre Gebeimniffe abgelernt, und fie betrachtete mit gerechtem Stolz bie Schmefterlein, beren zierliche Rleibung ihr Werf mar, benen zu lieb fle fogar alle Gitelfeit ber Puplaben ftubirte, - menn fie je einmal gur Stabt fam, - um bie bort gefebenen Berrlichfelten auf wohlfeile Beife nachzuahmen.

Um aber boch auch für bie geistige Bilbung ber Stiefstochter zu sorgen, ordnete die Pfarrerin an, daß Nachts, wenn endlich die Gabrielen, Abelgunden, Thuisko's und so weiter zur Ruhe gebracht waren, bilbende Werke vorgelesen wurden. Es war recht schön, aber die gute Luife, die seit ihrem elsten Jahr nicht mehr wußte, was ungestörte Nachtsruhe sen, war meist so müde, daß sie bald sest eingeschlasen war und bei ben klassischen Stellen nicht erwachte.

"Du fiehft bas qute Rind," fagte bie Bfarrerin mitleibig lacheinb, "wie lacherlich mare es, ihr eine Bilbung aufzubrangen, für bie fie nicht Ginn und Bedürfnig bat! 3ch babe es immer fur bie erfte Mutterpflicht gehalten, jebes Rind nach feiner Individualität zu behandeln. Luife, meine Liebe!" rief fie mit erhobner Stimme, "ich glaube, bu wollteft noch ben Butterteig auf morgen ruften ?" Luife er= hob fich eilig und beschämt von ihrem Schläfchen und begann emfig bie Arbeit. "Siehft bu?" jagte bie Mutter leife und triumphirend zu bem Mann, "fo etwas erhalt fie munter, bas ift nach ihrem Ginn!" Die Mama las für fich in bem bilbenben Werke, bis fie, erbaut über fich felbft und ihre individuelle Erziehungsweise zur Rube gieng, mabrend Luife noch bis tief in bie Racht emfig maltete im Saufe. und fich bann neben bie fleine, ichreiende Thoriloe legte, um fle gur Rube gu bringen.

Man bewunderte allgemein, wie gut sich die Pfarrerin konservirte, wie sie immer noch Zeit und Frische für den geselligen Verkehr behielt. Auch wurde das gute Verhält=niß zu der Stieftochter sehr gerühmt; man hörte hier nichts von Zank und Streit, nichts von unterdrücktem Aerger und Uebelwollen: "liebe Luise, besorge doch den Kaffee; meine Liebe, du wirst dich wohl der Kleinen annehmen muffen 2c.", und wenn die Pfarrerin eine Landparthie mit ihren Gästen machte, so zog es Luise meist vor, daheim zu bleiben, die Pfarrerin bemerkte dann freundlich egegen ihre Gäste: "man muß sie gewähren lassen, sie ist ganz für den engsten Kreis der Häuslichkeit geschaffen."

Und recht wohlgefällig nahm fie bann bie Romplimente über bie gelungene Erziehung ber Stieftochter bin und bemerkte bescheiben: "bie Rleine selbst hat es mir wirklich erleichtert und vergilt mir jezt bie Muhe, bie es mich gekoftet, fie nach ihrer Individualität zu behandeln."

Und Luife? war sie ein willenloses Opferlamm ober bie stille Dulberin eines freudlosen Daseyns? Kein's von Beiben. Sie war noch gar nie bazu gekommen, sich ihrer Ansprüche ans Leben bewußt zu werben, sie bachte nur ihrer Pflichten, benen sie nach ihrem bemüthigen Sinn so wenig genügte, und bat Gott von einem Tag zum andern um die Kraft, ihr Tagewerk besser vollbringen zu können. Bon früher Kindheit an für Andre bemüht, hatte sie saft unbewußt die schwere Kunst gelernt, die Viele durch ein ganzes langes Menschenleben nicht lernen oder nicht lernen wollen, die Kunst, sich selbst zu vergessen. Der beste Panzer gegen die Stackeln fremder Selbstsucht ist ein selbstsloses Gemüth. Was Andre als Last von sich wegschoben und auf ihre Schultern legten, das übernahm sie freudig als Zeichen ebrenden Vertrauens.

Ihr Leben war nicht freudlos; sie freute sich bes Gebeihens ber Geschwister, ihrer Zuneigung und Anhänglickeit, besonders ber unbeschreiblichen Liebe ber ältern Brüber, denen sie immer das Nächste und Liebste auf Erden blieb, sie freute sich bes Gartens, ber ausschließlich ihrer Sorge überzgeben war, ihrer Nelsen und Monatrosen; unbewußt freilich, sie schrieb keine Resterionen darüber in ihr Tagebuch, aber sie empfand den Segen dieser Freude in der ungebrochenen Kraft und Frische, mit der sie ihr mühevolles Tagewerk vollbrachte.

Bruno und Arthur hatten langst bas Alter erreicht, in bem Theobor und Frit bas Elternhaus verlassen hatten, bie

Mutter aber fand, daß es für ihre Individualität beffer wäre, sie zu Hause zu behalten, auch hätte es boch des Pfarrers Kaffe kaum aufgewandt, für alle Söhne Kostgelber zu bezahlen. Da nun auch für Gabrielens und Kornelias aufkeimende Kähigkeiten der Unterricht des Dorfschullehrers nimmer zureichend befunden wurde, hielt es die Mutter für das Beste, einen Bikar anzunehmen, der den Unterricht der Kinder gemeinsam mit dem Papa übernehme. "Wir haben zu große Opfer für unfre ältern Kinder gebracht," sagte sie mit edler Selbstverleugnung, "ich muß suchen, die Erziehung meiner eignen Kinder weniger kostspielig zu bestreiten, ich habe mich immer bestrebt, meine Mutterpstichten zu erfüllen." Und sie schwieg wieder mit stiller Rührung über sich selbst.

#### Der Bifar.

Herr Lehner ber Bikar kam, ein junger Mann von fraftiger Gestalt, ber Pfarrerin aber viel zu unkultivirt in Kleidung und Aussehen, und fatal durch die Pfeise, beren Rohr nebst Duästchen unter allen Lebensumständen aus seiner Rocktasche hervorsah, wenn sie nicht in seinem Munde dampfte. Aber er war ein guter Prediger, hatte schne Sprachkenntnisse, eine gutmuthige Weise, die Kinder an sich zu gewöhnen, und war recht frisch und unverdrossen zu den verschiedenen Leistungen, die ihm ausgetragen wurden.

Er war armer Leute Kinb, hatte eine entbehrungsvolle, freudenarme Jugend verlebt, und seine ärmliche Seimath, in ber leiber auch die Armuth zum Bankapfel geworben, stand in grellem Kontrast zu ben erwachenben Bedürfnissen äußern Kom-forts, die unzertrennlich von erweiterter Geistesbilbung sind.

Da war es ihm benn unenblich wohl, aus ber schmutigen Schusterstube, aus ben kasernenartigen Räumen bes Seminars, in ein hübsches, wohleingerichtetes Pfarrhaus zu kommen; und bas bescheibne Vikariatsstübchen, bas aus einer alten Rumpelkammer hergestellt und mit alten Inventarstücken verschiebener Zeitalter meublirt war, bunkte ihm ber Inbegriff von Behaglichkeit.

Die ftattliche, schöngepuzte Frau Pfarrerin imponirte ihm ungemein und er war ein gläubiger und bewundernber Buborer, ale fle ibn ibre Berbienfte ale Mutter im Allgemeinen und als Stiefmutter in's Befonbere allmälich errathen ließ. Luife, beren ichlichte Gestalt neben ber ansehn= lichen mohlkonfervirten Dama faum bemerkt murbe, bie gum Mittageffen immer zu fpat mit hochgerotheten Wangen aus ber Ruche fam, und meift feine Suppe und faltes Gemufe fant, bie nach bem Abenbeffen fogleich mieber verschwand, um bie fleinern Geschmifter zu Bette zu bringen und ben größern Gefellichaft zu leiften, wenn fie fich fürchteten, beachtete er Anfangs faum. Er fannte fie aus ber Mutter Schilberung, bie fich freute, einen neuen Beugen ihrer Bortrefflichkeit zu haben, und bie fich mit ber Pfeife verfohnte, bie ben Wifar zu einem fo gebulbigen Buborer machte, als ein gutes einfaches Gefcopf von hochft befdeibenen Baben, nur fur ben engften Rreis ber Sauslichfeit gefcaffen', unb er bachte, fie fcheine bagu mirklich recht gut und brauchbar.

Nun traf es fich aber, daß es die Frau Pfarrerin um ihrer nun erwachsenben Kinder willen immer mehr für Pflicht hielt, die geselligen Kreise der Nachbarschaft zu besuchen, es gab kleine, allwöchentliche Pfarrkränze in den Häusern, gröstere allmonatliche in einem Gasthose der Umgegend, auf dem Jahrmarkt war es unumgänglich nöthig, Einkäuse für's

Haus selbst zu machen, die wichtigern freilich mußte man auf der Weihnachtsmesse der Residenz besorgen, — dann war die Frau Dekanin eine sehr artige Frau und höchst empsindlich, wenn man sie nicht oft besuchte; Doktors endslich, vor denen durfte sie sich nimmer sehen lassen, wenn sie nicht bald auf einen Tag kam, und mit Oberantmanns konnte es die tödtlichste Feindschaft geben, wenn man nicht Gabriele und Abelgunde zu ihrer Alwina und Rosalie brachte! Die gute Frau Pfarrerin erlag fast unter der Last ihrer geselligen Verpslichtungen, und seufzte schwer, so lang ihr Luise Shwal, Hut und Sonnenschirm herbeitrug; wie gern wäre sie heute daheim geblieben!

Luise genoß bieses Glud bes Daheimbleibens reichlich. "Es ist jezt Schabe, wenn heute nicht bie Wasche wäre, so hättest du wohl mit können," meinte bie Mutter, oder bieß es: "willst du nicht auch mit, Luise? ich fürchte aber, Thuisko, ber arme Schelm, läßt bich nicht fort, er ist so eigen, wenn ihm etwas fehlt, und so an bich gewöhnt."

Luise fand das ganz natürlich und ließ sie beruhigt ziehen, sie hatte genug aufzuräumen nach den Abgehenden, es that ihr wohl, wenn es stiller wurde und wenn sie ihre Geschäfte allein besorgen konnte, ohne die beständigen Answeisungen und Bemerkungen, mit denen die Pfarrerin ihre Hausfrauens und Mutterwürde retten wollte. Auch war es ihr dann nur möglich, ruhig an Einer Arbeit zu bleiben. Da nun auch der Pfarrer meistens seine Frau begleitete, und dem Vikar als Beweis seines Vertrauens Haus und Amt übergab, traf es sich gar manchmal, daß dieser und Luise mit einigen der Kinder allein zu Hause waren. Er fühlte sich in ihrer Gesellschaft viel behaglicher als in der der Frau Pfarrerin, dort wurde er es allmälich müde, beständig den

Buhörer zu machen, ber nur hie und ba ein Zeichen ber Aufmerksamkeit ober ein Murmeln ber Anerkennung von sich geben burfte.

Luife borte ibm zu, wenn er jezuweilen ben Nachmittagstaffee mit ihr trant, ober fich mit feiner Pfeife in bie Nabe bes runben Nabtifchens fegte, bas fie fur fich in einer bescheibnen Ede mieber aufgestellt hatte, und es mar munderbar, wie er ihr alles ergablen fonnte: feine verfummerte Rindheit, bas Glend und ben Unfrieden feines Baterhauses, bie sparfamen Genuffe feiner Studienjahre, und wenn bann ihre blauen Augen fo mit bem Ausbrud tiefer Theilnahme, innigen Berftebens auf ihm rubten, fo fand er, bag fie wirklich recht icon fenen, auch ihr Geficht angenehm, nur etwas zu blubend. Luife, bie in Unwefenbeit ber Mutter fast ftumm war, und ber fich erft in ber Einfamkeit bie Bunge loste, wußte nichts zu flagen, fie fand nur Grund gum Dant in ihrer Bergangenheit, aber fie fonnte bier zum erstenmal ben bammernben Erinnerungen von ihrer feligen Mutter Worte geben. Auch Lebner batte feine Mutter fruh verloren, und fie fcmebte ibm als ein fanftes, blaffes Geficht noch vor. Freilich, wenn er bann feiner gantifchen, nelbischen Stiefmutter gebachte, wie vielen Grund fand ba Luife, ihr Gefchick zu preisen : fie hatte nie Barte von ber zweiten Mutter erfahren! Lehner hatte fo feine eigne Gebanken barüber, wenn ihm allmälich bie Alugen aufgiengen über bie Urt, wie bie Mama bie Inbividualität ber Stieftochter benügte, aber er hutete fich, ihren gludlichen Glauben zu ftoren.

Sehr ungeftört blieben freilich folche Mitthellungen nicht, wenn nicht einmal zufällig bas ganze heer auswärts war. Da zupfte einmal Gabriele am Kleib: "Luise, schneib' mir

auch bas Puppenkleib!" Dann kam Bruno: "Luife, stich mir ein heft ein!" Arthur verlangte eine Schnur zu seinem Drachen und Thorisbe hatte ihr Schnupftuch verloren, bie Magb wußte nicht, welches Beet sie umschoren follte, und ein paar Dorsmäbchen baten um Blumen zu einer Hochzeitseier. "Luife!" "Jungfer Luife!" tonte es allenthalben und überall.

Und allenthalben und überall gab sie Antwort und Auskunft und Beistand mit unermübeter Gebuld, mit ungerstörbar guter Launc. Wenn ber Vifar, wüthend über die endlosen Störungen, eben im Begriff war, wenigstens unter bie unmüßige Kinderschaar mit einem kleinen Donnerwetter zu fahren, so sah Luise ihn eben gutmüthig lacend an und meinte: "nun wollen wir sehen, was es das nächstemal giebt?" — "Aber, wie können Sie nur geduldig bleiben bei bieser ewigen Plage?" — "Ci," lächelte sie, "es steht nirgends geschrieben, daß es gerade mein Beruf sen, zu nähen und stillzusissen, ich muß ja froh sehn, daß so viele Leute etwas von mir wollen."

Und Luisens unübertreffliches Talent, die Liebhabereien und Bedürfnisse von jedermann zu errathen! Nur einmal hatte sie bemerkt, daß er den Schnittlauch auf der Suppe mit dem Lössel etwas det Seite geschoben, und von diesem Tage an wurde er nimmer auf die Suppe gestreut, sondern besonders auf einem Tellerchen gegeben. Wie sie sie scinen Gesburtstag errathen, blied ihm ein Räthsel, aber es konnte nicht Zusal seyn, daß gerade an diesem Tag lauter Leibgerichte gekocht waren und die Kinder ihm frische Blumen auf's Zimmer brachten. Er hätte dies nun freilich auf Rechnung eines besondern Interesses für sich schreiben können, aber er hörte zufällig an einem Sonntag Morgen die Haus-

magb vermundert fragen: "aber Jungfer Luise, warum ziehn Sie sich nicht in die Kirche an, ich kann ja heut Nachmittag darein gehen?" Luise erwiederte freundlich: "nein, Christine, heut ist dein Seburtstag, da gehst du in Ruhe zur Kirche, Nachmittag erlaubt die Mutter, daß du beine Eltern besucht." — "Ach du lieber Gott!" rief die gerührte Magd, "hab ja selbst kaum gewußt, daß mein Geburtstag ist und hat sein Lebtag noch niemand daran gedacht, woher wissen dem Sie's?" Da hörte denn der geschmeichelte Vikar, daß Luise solche zurte Ausmerksamkeit nicht nur für ihn allein hatte.

So ferne von Absichtlickeit und Koketterie auch Luisens einfaches Wesen war, ein ausmerksamer Beobachter hätte boch zugeben mussen, daß sie Alles, was sie innmer gethan, noch viel williger, heitrer, frischer that als zuvor: ein Geist der stillen Freudigkeit befeelte all ihr Thun und Wirken, der dem Werthe ihrer treuen Pflichtersüllung den Reiz der Liebenswürdigkeit beifügte. Das war nicht Gefallsucht, es war wohl kaum schon ein auskeimendes wärmeres Gefühl für den Vikar, es war zunächt nur die unbewußte Empfindung, daß zum erstenmal ein theilnehmendes Auge auf ihr ruhte, daß ihre kleinen Opfer, ihre emsige Sorge um Andre verstanden und anerkannt wurden, — es war die Sonnen-wärme der Sympathie, die all den Blüthen ihrer stillen Seele mit einemmale Ouft und Farbe gab.

Und biese selbstlose Luise, bie noch nicht wußte und ahnte, woher ihr biese ungewohnte Freudigkeit kam, ertappte sich boch hie und ba auf selbstsuchtigen vermeßnen Gebanken, wie sie sie nie zuvor gehegt: Gebanken an eine eigne Beismath, etwas stiller, einfacher auch als ihr Baterhaus, eine Beimath, in ber sie die Gerrin war, und die sie nach ihrem

Sinn gestalten burfte; an ein Herz sogar, bas ihr eigen gehörte, bas sich bekümmerte, wenn sie litt, sich freute, wenn sie froh war; aber sie scheute sich, biesen Träumen Gestalt zu geben, und konnte bisweilen, wenn sie einen Augenblick still gesessen, auffahren und mit einer ihr fremben Haft eine Arbeit vornehmen. Auch schlief sie nimmer ein, wenn Abends der Vistar vorlas, und der Vater hatte sie zu seinem unaussprechtichen Erstaunen schon in seinem Immer ertappt, wie sie eifrig im Konversationslexikon nachschlug, um einigen Lücken ihres Wissens nachzuhelsen.

Der Biffar, eine reelle Natur, bieng nicht fo lange unbewußten Ginbruden nach. Gar balb, nachbem fich ibm ber Bebante aufgebrangt: "bas gabe eine gute Frau," fragte er fich meiter: "warum nicht meine Frau?" und bie Sache ichien ihm mit jedem Tag mehr einleuchtenb. Freilich, er batte noch nicht lange bie Universität verlaffen, und bie Ausfichten auf Anftellung lagen in weiter Ferne, aber Luife mar ja erft neunzehn und fonnten fle nicht einen Batronateblenft erhalten? Er mar von Saufe aus arm und Luife nicht reich; aber er hatte ja oft gebort, bag eine hausliche Frau ein Rapital fen, und wer konnte hauslicher fenn, als Luife? Auch ichien ihm ein Ginkommen von breibundert ober gar fünfhundert Bulben eine gar icone Sache, und er mußte noch nicht recht, wie man es nur angreifen follte, bas aufzubrauchen. Luifen allein konnte er ohne Erröthen in fein armes Baterhaus führen; - furg, er fand immer mehr, bag Luife bie einzig mögliche Frau fur ihn auf ber Erbe fen, und er beschloß, einmal die wichtige Frage bei ihr zu magen.

Aber bas mar nicht fo leicht gethan; und was fonnte er ihr bieten, um ein Jawort zu hoffen? Ein foldes Kleinob

von einem Mädchen, bie brauchte nicht zehn Jahre lang auf einen armen Bikar zu warten, ber reiche Pfarrer von Lengssfeld, ein Wittwer mit nur zwei Kinbern hatte sich gegen ihn selbst schon höchst beifällig über "bieses höchst brauchbare, thätige Frauenzimmer" ausgesprochen, sogar ber Oberamtsrichter, ber zur Indignation ber ganzen Umgegend noch ledig war, hatte nach einem längern Besuch im Pfarrhaus geäußert: "er glaube mit einer so anspruchslosen, ausmerksmen Person wäre man am Ende für alte und kranke Tage besser berathen als mit einer glänzenden Parthie." Wie viel brillantere Ausssichten für Luise!

Wenn er nur gewiß gewußt hatte, ob fle ihn ein menig lieb habe! gut und freundlich und aufmerkfam mar fle gegen jedermann, er mußte noch ein besondres Zeichen abwarten.

#### Berlobung.

Es war ein schwüler Tag im Mai, als er zu einer Krankenkommunion auf bas ziemlich entlegne Filial gehen mußte. Luise hatte ihm burch Bruno einen Regenschirm nachgeschieft, da gewiß ein Gewitter komme, aber mit mannslichem Muthe hatte er ben Schirm verschmäht und zurückgeschieft. Dieser Trot rächte sich; auf dem heimweg überraschte ihn bas Gewitter und surchtbare Regengusse durchnäßten ihn, schaubernd vor Frost und Nässe, in der abgekühlten Abendsluft eilte er heimwärts, die Pfarrkutsche begegnete ihm; sollte Luise sie ihm entgegenschicken? ach nein, herr und Frau Pfarrerin waren ja in der Stadt bei dem Abschesschmaus Wildermuth, a. d. Brauenleben.

eines abziehenden Beamten. Endlich erreichte er bas Saus, feine freundliche Geele, bie ibn empfangen batte! Luife hatte mobl genug zu thun gehabt, bis fie Chmal und Tucher in ben Bagen gerichtet, und mußte jegt fur bie beimfebrenben Eltern forgen. Etwas verftimmt und verbittert flieg er in fein Stubden. Da war ibm als ob auf bem buntlen Bang eine Geftalt an ihm vorbei bie Treppe binabichlupfte, er erfannte fie nicht. Er trat in's Stubchen, beffen genfter er offen gelaffen batte; fie maren forgfaltig verfchloffen, bie Bucher weggeraumt, bie vom einschlagenben Regen hatten naß werben konnen, auf bem Tifchchen an feinem Bette bampfte einlabend ein buftenber Thee. Mun, bas mar ja prachtig. Er eilte fich unter bie Dede zu fteden, bas Bett war angenehm burdmarmt: eine Barmpfanne! Rein, bas mar gar zu rubrent, baran zu benfen! Raum fonnte er vor Rührung ben Thee trinfen, erwarmt an Seele und Leib ichlief er unter ben angenehmften Empfindungen ein. Die Bettpfanne leuchtete noch in feinen Traumen als aufgebenbe Morgenfonne feines Gludts.

Er mußte noch gewiß seyn, ob er biese zarte Fürsorge auch wirklich Luisen verbanke. Als sie am folgenden Tag endlich zu Tische kam, lenkte er die Rede auf das gestrige Gewitter: "Sie sind auch naß geworden, herr Likar?" fragte der Pfarrer. "So ziemlich," entgegnete er, "aber ich habe mich herrlich erholt, ich trank köstlichen Thee und wurde durch die sorglichste Ausmerksamkeit überrascht." Er wagte, verstohlen nach Luisen hinzusehen, nein, die Röthe! die konnte nicht vom Küchenseuer kommen.

Er war so hingenommen von seinen eignen Gebanken, tag er kaum bes Pfarrers Erwiberung und eine etwas spite Zwischenrebe ber Frau vernahm. Noch im Geben hörte er In biefen Gebanken gerieth er ftatt in feine Stube gang zufällig in ben Grasgarten, mo bie befagte Rinbsmafche aufgehängt murbe. Thuisto und Thorilde fagen im Gras und fpielten mit Bafchflammern, riefen baneben Schwester Luife jebe Minute wieber von ber Arbeit ab; bie aber mar fo vertieft in ihr Geschäft und in ihre Gebanken , bag fie ben Bifar nicht bemerkte, bis er bicht bei ihr fand. "Co fleißig, Fraulein Luife?" - "Gin menig," fagte fie, obne ihn anzubliden. "Ich habe Ihnen noch nicht einmal ge= bantt." - "D ich bitte," fagte fie, unfähig ihre Ihranen gurudguhalten, "ich habe ja bas Remliche fcon fur unfre alte Nachbarin gethan, wenn fie nag nach Saufe fam." -"Allfo nicht mir zu lieb," fagte er traurig, und faßte ihre Sand. Reine Antwort. "Und burfte ich nie hoffen eine fo treue Fürforge für mein ganges Leben zu genießen?" Aber= male feine Untwort, aber ein balber icuchterner Blid. "Ach, ich weiß mobl, ich kann Ihnen fo wenig bieten, ich bin arm, ohne Familie, allein." Bezt leuchtete Luifens Auge

auf und ihr gefenktes Haupt erhob sich, er war arm, er fühlte sich allein, er bedurfte ihrer.

"Ich bin nicht fcon, so einsach erzogen, so wenig gebildet," fagte sie leise. "Sie find bas allerbeste Mädchen bas ich je gekannt habe und ein Segen für jeben Mann!" rief feurig ber Wikar, und es wurden nicht viel Worte mehr gewechselt, aber Blicke, die mehr sagten, — und vielleicht sogar noch mehr als bas. Und die Wögel sangen und ber Apfelbaum streute seine Blüthen auf die Beiben, die da standen und sich glückselig in die Augen schauten und Luise fragte sich wie im Traum, womit denn sie solche Seligkeit verdient habe?

"Und nun gum Bater!" rief Lehner, ber fich in biefem Augenblick zu Allem ftark fühlte, "und um feinen Segen gebeten!" - "Ach nein," flufterte Luife, Die ploplich wieber zu ber Wirklichkeit erwachte, "wer follte bie Bafche aufbangen? ich bitte, gebn Sie, wenn man uns fo bier fabe?" Man hatte fie aber gefeben. Das fleine Bolf nemlich, bas fie in ihrer Seligkeit gang vergeffen hatten, Thorilbe, bie fleine Schwester, mar hinauf geeilt und ber fleine Thuisto nach gequabbelt, fo fonell feine frummen Beinden erlaub= ten, und fie hatten verfundet, bag ber Berr Bifar Schwefter Luife gefüßt habe. Das gab große Bewegung in's Saus, und war ein Glud, bag balb nach biefer entfetlichen Runbe ber Bifar felbst fam und, ba er an bem Richern und Ropfe= zusammenftrecen ber naseweisen fleinen Rreaturen balb merfte baß fie feine Unthat verrathen, es fur's Befte bielt, feine Werbung ichnell vorzubringen, fo gefdidt ober ungefdidt als er fonnte.

Der Bfarrer mar nicht so fehr überrascht, besto mehr bie Pfarrerin, bie in Wahrheit nie an eine mögliche Ber-

heirathung Luisens gebacht hatte, sie schien ihr, wie sie sich ausbrückte, "so ganz zur liebevollen Gehilfin für ihre jüngern Geschwister geschassen." Unter sothanen Umständen war aber nichts zu thun, als ben elterlichen Segen zu ertheilen, was der Vater mit tieser Rührung, die Mama mit viel mütterlichem Anstand that. Es wurde sogar eine Art von Verlobungsmahl gehalten, wobei Luise nur schwerzlich Kritz und Theodor vermiste, die man natürlich nicht aus der Lehre und aus dem theologischen Seminar berusen konnte. Wer noch nicht wußte, wie groß die Verdienste der Frau Pfarrerin um ihre Stiessinder sehen, der konnte es an diesem Abend recht gründlich erfahren.

Luise lebte noch wie in einem seligen Traum und wußte nicht, wie sie genug ihr bemüthiges und bankbares herz zeigen sollte für all diese unverdiente Liebe und Güte, Sie war nun für eine Weile der Mittelpunkt des hauses, ihr brachte man Glückwünsche dar, sie mußte mit Besuche machen, um den Bräutigam den Verwandten zu zeigen! Es war ihr eigentslich recht wohl, als die gewandte Mama die Sachen wieder in's alte Geleis gebracht hatte, als ihr vergönnt war, wieder in den hintergrund zu treten.

Es blieb alles wie zuvor, sie blieb zu Haus, sie kochte, nähte, sliete, besorgte Haus und Geschwister, und boch wie so viel anders! was für ein goldener Hauch lag auf dieser Alltagswelt, wie fühlte sie die zum innersten Gerzensgrund das Auge, das mit Liebe und Beifall ihren Schritten folgte. Sie meinte gar nicht genug thun zu können, um zu zeigen, daß sie nicht übermüthig sen in ihrem Glück, und um der Heimath, der sie nun doch nicht mehr so ganz eigen gehörte,

noch alle ihre Liebe und Treue zuzuwenden. Die Mutter hatte gar nicht nöthig gehabt, so oft ihre Zuversicht auszusdrücken, daß Luise ihre findlichen Kslichten nicht wersaumen und die Opfer ihrer Eltern nicht mit Undank vergelten werbe. Ein halbes Stünden im Garten verplaubert, ein kleiner Abendspaziergang, ein verstohlner Gruß und Blick beim Begegnen den Tag über, ein Handeruck unter dem Tisch, das waren alle bräutlichen Genüsse, die sie sich gestateten durften, aber für Luisens genügsames herz war es eine Welt von Seligkeit.

Und bie Bufunfteplane, bie goldnen Traume, mit benen fie bie Nachtstunden fürzte, in benen fie noch feinen Rlache. zu ibrer Aussteuer fvann! Gin eignes Pfarrhaus mit einem Blumengarichen vor ben Fenftern, mo fie allein, gang allein fur ben geliebten Mann leben und forgen, wo fie frei und ungebemmt als Mutter einer Gemeinde fein icones Umt theilen burfte, - fie malte fich bie Abenbe, wo fie ibn im trauliden warmen Stubden empfangen murbe, Schlafrod und Bantoffeln am marmen Dfen bereit, und fein Pfeifchen angezundet, bie Bange an feiner Geite burch's Dorf, bie ftillen Stunden, wo er ihrer Unwiffenheit freundlich nach= belfen murbe, - o ein Leben voll Frieden und Freude. Die Ginrichtung bes Pfarrhauses besprachen fie gusammen, es mußte freilich alles viel einfacher merben als im elterlichen Saus, bem bie Stiefmutter einen ftabtifden Unftrich gegeben hatte, und mo beim Gintritt ungewiß mar, ob man in ein Porzellan= und Glasmaarenlager ober in eine Pfarrftube trete, aber boch recht traulich, recht hubich. Garbinen hielt ber Bifar fur unnöthig megen bes Rauchens, aber barauf bestand Luise: "bas ift fo gemuthlich, ich will fie schon oft genug mafden." Dafur bilbete fich aber ber Lifar große

Stücke ein auf einen Doktor Luther, ben er als kunftige Wandverzierung bereits erworben hatte, er hatte noch Plane auf eine Katherine von Bora und eine mater amabilis; er hielt es für sehr nöthig, etwas in Kunstwerken aufzuwensben, ba an Tapeten natürlich nicht zu benken war.

Wann blese rofigen Plane in's Leben treten follten, bas mar freilich noch nicht abzusehen, und "die weite Aussicht" war bas einzige Bebenken aller Bekannten gegen biese Berbindung, aber die Jugend ist hoffnungsreich, und ein Patronatsbienst blieb stets ber lezte Rettungsanker.

So bescheiben auch bas Baar seines bräutlichen Glückes genoß, so fanden es die Eltern boch in die Länge nicht passend, baß der Bräutigam Hausgenosse blieb. Die Mutter meinte, Luise könne sich ungestörter auf ihre häuslichen Pflichten vorbereiten, und Luise fügte sich willig in die Trennung, war boch das Dorf, wo der Bikar eine andre Stelle bekam, kaum drei Stunden entfernt.

Da kam er benn manch liebes Mal zum Besuch herüber, und es war ein neues Glück für Luise, wenn sie ihn von ihrem Venster aus weit über's Velb her schreiten sah, ober wenn er sie unvermuthet bei einer häuslichen Arbeit überraschte. Und wenn sie ihn Abends begleiten durste bis zu dem Weibengebüsch, und sie dann noch still beisammen saßen, alles so ruhig umber und so friedevoll, und von der Zeit sprachen, wo sie nicht mehr Abschied nehmen durst ten, gar nicht mehr, — o, das Alles war auch so schön und gut!

Die Mutter hielt es fur unnöthig und nicht paffend, bag Luife mit Lehner die arme Gutte feines Baters besuchte:

"man könnte ja die Leute herkommen laffen," aber Luife ließ fich nicht bavon abhalten.

Eine traurige Seimath! sie meinte bem Geliebten mit zehnfältiger Liebe einbringen zu muffen, was er hier so lange entbehrt, — bie keifende Stiefmutter war tobt, ber Schuster leibend und elend, ein kummerlicher Knabe und ein verwahr= lobtes Mädchen, alles verborben, vernachläßigt, trubfelig.

Luife fam in bie buffre Butte wie ber Sonnenichein, aber nicht wie ein greller, ber bas Glend erft beutlich zeigt, nur wie ein milbes Frühlicht. Go naturlich, fo einfach gab fie ben Geschwiftern bie Sand, fegte fich zu bem Bater und ließ fich feine Leiben ergablen, fo bescheiben ertheilte fie ber Schwester guten Rath, wie fie bes Baters Leiben erleichtern fonne, und ermuthigte ben Bruber, ben Betrieb bes vernachläßigten Sandwerts boch zu versuchen. Lebner felbft erschien feine Beimath und Rinbespflicht mieber in gang anberem Lichte und batte er Luife nie geliebt, er batte fie jezt liebaeminnen muffen. Bu ben Bufunfteplanen gehörte von nun an auch ein Oberftubchen fur ben alten Bater: "bu wirft feben," fagte Luife beiter, "er erholt fich bei uns wieber fo weit, bag er felbst unfern Sausbebarf verfertigt, bamit ersparen wir febr viel, Schube find auf bem Land eine große Ausgabe! und Ratherine nehmen wir naturlich auch zu uns, bann brauche ich feine Magb, wir arbeiten bann alles qufammen, es foll ihr gemiß nicht ichwer merben. Der Chriftian, ber muß naturlich binaus um mas Rechtes zu lernen, wenn er ein wenig erstarkt ist; ich benke, ber arme Junge balt fich gewiß gut, wenn er weiß, daß er eine freundliche Beimath bat, wo man fur ibn forgt."

Daheim magte Luife zum erstenmal, ben Bater um ein Kleines Safchengelb zu bitten, und fie fand von nun an im-

mer Mittel und Wege, ben franken Bater ober bie Ratherine mit einer kleinen Gabe zu erfreuen.

### Hoffen und Harren.

Der Pfarrer in ber Nabe ftarb und Lehner tam in eine entlegenere Begent, bie Besuche murben gar felten, aber bafür famen Briefe: wieber eine neue und gang unerhörte Gludfeligfeit fur Luifen, bie noch nie einen Briefmechfel angefnüpft batte. Urfel, bie alte Botin, mit ihrer ungeheuren Lebertasche mar ihr nun bie holbseligste Erscheinung von ber Welt; es wurde ihr manchmal moglich in lauen Sommernachten aus bem Saus zu ichlüpfen und über ben alten Rirchhof hinaus ber Urfel entgegen zu geben, wenn fie von ber Stadt fam. Wenn biefe bann mit gutmuthigem Brummen: "wurd et fo preffiera" ben gewunschten Brief fanb, mit welchem innern Jubel ichob ihn bann Luife in's Tafch= den und flog nach Saufe und fahl fich in bas Stubchen, bas fie mit ben Rleinen theilte, und fußte biefe in ihrer Bergensfreube und las bei bem Sparlicht, bas ihr geftattet mar, bie geliebten Beilen!

Ihr felbst, die just keine geübte Briefstellerin war, machte es freilich einiges Drangsal, bis sie bie Antwort zu Stande gebracht, sie probirte wohl hie und da ein Wort auf der Schiefertafel bis es orthographisch richtig aussah, oder fragte heimlich Gabriele um Rath, die unter Anleitung eines neu engagirten Hauslehrers gute Fortschritte machte; — aber allmälich lernte sie leichter und freier ihr liebendes Herz im Briefe ausdrücken, und sie war so glücklich, so dankbar für diese neue Freubenquelle.

Die Leinwand war gesponnen und gebleicht, die Mutter hatte auch Luisen auf ihr Bitten von den Leinwandvorräthen ber verstorbenen Mutter übergeben, obgleich sie es für höchst vorzeitig hielt, und Luise, die ja so leicht einige Nachtstunden opfern konnte, seit die kleinen Geschwister ruhig schliesen, sah mit stiller Freude ihren kleinen Lorrath sich mehren, und überraschte den Bräutigam bei seinen seltnen Besuchen immer wieder mit neuem Zuwachs.

Lehner hatte ihr einmal ben Magisterzettel mitgebracht, auf bem strich sie gar punktlich bie Angestellten aus und zählte und zählte, wie viele Namen noch vor bem lieben Namen stünben, ber einst ber ihrige werben sollte; ach es waren noch viele, gar viele. Luise, bie fanste liebevolle Luise, erstappte sich einst mit Schrecken auf einer gottlosen Regung von Freube, als ber Bater bei Lesung ber Zeitung ausrief: "was? brei Pfarrer gestorben!" Für minder gottlos hielt sie, daß sie von einigen alten Pfarrherrn ihrer Bekanntschaft bringend wünschte, sie möchten sich doch zur Rube sehen.

Es vergieng ein Jahr um's andre, Lehner zog Land auf und ab, wenn irgend wo ein Patronats= ober Gemeinde= bienft erledigt wurde, — immer vergeblich. Alte Pfarrer, gleichfalls längst Verlobte, ehmalige Hofmeister des Guts= herrn, gewandte, elegante, junge Leute in Glaçées, liesen ihm den Rang ab; immer kleinlauter kehrte er von solch vergeblichen Feldzügen zurück, immer aber fand er Luisen trostvoll und hoffnungsreich.

Gabriele und Kornelie, ein paar schnippische gewandte Backsiche waren in eine Penfion gebracht worden, "aus mütterlicher Fürsorge für Luise," wie die Frau Pfarrerin

ihren Freunden im Vertrauen sagte, "damit ihre aufblühende Schönheit nicht Luisens verblühendes Aussehen zu sehr hers vorhebe." Theodor war Vikar beim Water und Brit als Kausmannskommis auf Reisen, Bruno auf der Universität, Arthur im Symnassium, — Luise saß noch innmer am runden Tischen und nähte an der Aussteuer, wenn eben nichts für Mama und Schwestern und Brüder zu arbeiten war, und sah auf den Weg, den die alte Bötin herauskommen mußte. Sie slog ihr nicht mehr nächtlicher Weile entgegen, wäre auch gar manchmal vergeblich gegangen, denn wenn nicht eben eine Meldung im Gang war, so wußte August nicht viel zu schreiben: "weißt, es bleibt ja beim Alten bei uns," meinte er, "du weißt schon lange Alles, was ich bir schreiben könnte." Ach, sie hätte es so gar gern noch eins mal gelesen, — doch blieb sie guten Muthes und unverdrossen.

Gabriele und Kornelie kehrten aus ber Penston zuruch mit seiner Bilbung und neuen Sticknustern und machten Furore in der Nachbarstadt, es dauerte nicht lange, so war Gabriele die Braut des jungen medicinae practicus mit Answartschaft auf die Oberamtsarzststelle, Luise half das Haus bekränzen zur Verlobungsseier und kochte das Festmahl; was von ihren versertigten Aussteuervorräthen sein und tauglich genug ersunden wurde, das nahm man für Gabriele, die bald Hochzeit seiern sollte: "du hast ja Zeit, Luischen, Neues anzusertigen!" Sie lächelte gutmuthig und sieng von Neuem an, doch meinte sie oft selbst, die Stiche slögen nimmer so rasch wie das erstemal.

Der Pfarrer ftarb und Luife mußte bas Laterhaus verlaffen; ben Apfelbaum, unter bem fie fich verlobt, bas

Venster, von dem aus sie so manchmal den Bräutigam kommen gesehen, die Stätte ach! wo sie ein Recht hatte daheim zu sehn.

Luise und ihre Brüber zogen ein höchst bescheidnes Erbsteil, die Stiefmutter aber war durch Erbschaften von Muteter und Tanten sehr wohlhabend. "Ihren Kindern zu lieb, um ihre Erziehung passend zu vollenden," beschloß sie das Opfer zu bringen, in die Residenz zu ziehen, obgleich sie seille des Landlebens weit vorgezogen hätte.

"Du bleibst natürlich vor ber Hand bei uns," sagte sie gnädig zu Luise, "wir nüffen eben sehen, wie wir's mit dem Raum machen; sind freilich jezt Mädchen genug." Diese fühlte erst bei diesen gutgemeinten Worten mit tiesem Weh, daß sie kein heimathrecht mehr habe. Doch saßte sie sich bald wieder und meinte, wenn die Mutter erlaube, wollte sie sich nach einer Stelle umsehen, da nun ja Kornelie und Abelgunde erwachsen zu Haus sehen. Großmüthig gab dies die Mutter nicht zu, zumal da bei Gabrielen, die längst Hochzett gefeiert, ein Wochenbett in Aussicht stand, und ein junger Vetter, ein vielgereister gewandter Kausmann, Absssichten auf die aufblüchende Abelgunde zeigte, wo es bann wieder eine Aussteuer zu sertigen gab.

Lehner war in ben Tagen ber Trauer ber Familie treulich und theilnehmend zur Seite geftanden. Es that ihm fehr weh, daß er Luisen jezt keine Heimath bieten könne, und er meinte, er burfe nun boch auch beginnen, sich um Staatsbienste zu melben.

Ach, aber ber Magisterzettel zeigte noch lange Reihen von Vormannern, und obgleich Luise sich bereit erklärte, ihm auf die rauhe Alb ober selbst auf's öbe Harbfeld zu folgen, so war boch selbst bei ben bescheibensten Melbungen keine Ibee von Hoffnung.

Theobor war nun ausmärts Bikar, ber Schwager fland ihm gutmüthig mit feiner Erfahrung bei im neuen Amt, Luise freute sich bessen von Herzen; aber als sie einmal, wie Lehner ihre Anwesenheit nicht bemerkte, biesen zum Bruber arglos sagen hörte: "hör, nimm bich boch in Acht, ba so viel Töchter im Haus sind, zu frühe Brautschaften taugen nichts," ba zog sich schmerzlich ihr Herz zusammen und ein leiser Stachel blieb in ihrer Seele.

Lehner wurde als Amtsverweser in eine entserntere Gegend berufen, er melbete sich fanatisch und unausspörlich, fast um jeden aufgehenden Dienst, so daß er beim Konsistorium fast sprüchwörtlich wurde und es bei Sigungen ein allgemeines Gelächter gab, so oft der Prässbent sein Meldungsgesuch mit den phlegmatisch ausgesprochnen Worten bei Seite legte: "wird warten können".

Luise pflegte Gabrielen im Wochenbett, nahte Abelgunbens Aussteuer und Brautkleid und begleitete fie zum Altar. Bei Gabrielens Hochzeit war sie noch als weißgekleibete Brautjungfer mitgegangen, bei Abelgunde meinte die Mutter, ein bunkles Kleib sen für sie tauglicher.

Der alte Schufter war gestorben, noch eh er bas Ruhesstübchen im Hause bes Sohnes ersebt; Ratherine, beren sich Luise, soweit es ihr immer möglich war, treulich angenomsmen, war in Diensten, und ber Christian auf ber Wanderschaft. Lehner schrieb mit neuer Hoffnung: die Schwester eines Oberkonsistorialraths, eine Frau geheime Oberfinanzräthin war mit ihrer Tochter, einem kränklichen Fräulein, in das Dorf gekommen, wo er Amtswerweser war, um Landluft und Kuhausbünstung zu genießen, er wurde oft zu ben Dasmen berusen, um bem Fräulein Trost zuzusprechen, vorzuslesen zc. Die Frau geheime Oberfinanzräthin war sehr danks

bar, sehr gutig und verbindlich gegen ihn und hatte ihm Borsprache bei ihrem Bruder zugesichert, die Bfarre Kaltennest war frei mit fünfhundert Gulben festem Gehalt und beweglichem Holzeinkommen, da konnte est nicht fehlen. In Luisens Herzen giengs auf wie Sonnenschein; ,immerhin nach Kaltennest! ich will es schon warm und heimisch machen.

#### Scheiden und Meiden.

Es war Luisens Geburtstag. Man hatte eben nicht große Motiz bavon genommen, boch hatte sie die Mutter glücklich gemacht durch das Geschenk einer eisernen Geerdschaufel und eines Bügeleisens, die sie zufällig in einer Auftion erstanben; das war ihr lieber als Rosenstöcke, waren es doch Bor-boten ber nahen eignen Heimath! Sie dankte Gott, daß sie indeß nicht entbehrlich gewesen auf der Welt; Gabriele und Abelgunde stritten sich um ihre treue umsichtige hilfe bei neuen Aussichten auf Mutterfreude.

Kornelle aber vertraute ihr, baß sie vielleicht balb Braut seyn würde: ber junge Regimentsquartiermeister gehe nicht umsonst so oft am Fenster vorbei: "ba giebts genug für bich zu thun, Luischen, barsit nicht bälber Frau Pfarrerin werben!" Auch die auswärtigen Brüder richteten alle Wünsche, die sie wegen moderner Hemben, neuer Kravatten ze. hatten, bireft an Luise. Gin gichtfranker Onkel der Mutter, der, selbst von seiner Haushälterin geplagt, nun seinerseits alle Welt plagte, hatte Luisens unübertressliches Talent der Versträglichkeit entdeckt, und berief sie gar manchmal zu seinem Beistand; nein, sie war nicht überstüssig, aber sie blickte

boch mit gebulbiger Sehnfucht, mit einiger Freude nach bem nahen Friedensport, ber fich ihr in Raltenneft aufthat.

Es war ihr Geburtstag. Mutter und Schwestern waren auf die Messe gegangen, sie war allein. Sie hatte sich Leheners Briefe geholt, neun Geburtstagsbriese waren darunter, sie las sie durch vom ersten bis zum lezten, ihre Augen hatten etwas gelitten von den langen Nachtarbeiten; zu sehr seinen Näthereien oder Buchstaben bediente sie sich verstohlner Weise einer Brille, aber Lehner hatte dies nie gesehen. Der erste Brief war vier Blätter lang, die spätern wurden allemälich fürzer, der lezte vom vorigen Jahr enthielt nur Eine Seite, "aber um so herzlicher," meinte Lusse. Er lautete:

### Liebe Quife!

Ich wunsche Dir von herzen Glud zu Deinem Geburtstag. Du haft ihn nun schon manchesmal allein geseiert, ich hoffe, den nächsten begehen wir zusammen. Mit der Melbung um Gabelheim oder Kaltennest kann es kaum sehlen. Ich hätte Dir so gern auch eine kleine Freude gemacht, aber man kann hier gar nichts haben, und ich weiß wirklich nicht, was Du brauchen kannst. Ich bin so sehr gedrängt von Umtsgeschäften und muß schließen. Wenn es möglich ist, besuche ich Dich in der heuvakanz; da dies nicht mehr lange ansteht, so erspare ich Alles auf's Mündliche. In treuer Liebe

Dein Lehner.

So gar herzlich kam er ihr beim Durchlesen nicht mehr vor, "aber er ist toch gut gemeint," tröstete fie fich, "Worte thun's nicht." Heute war noch kein Brief gekommen und fle lauschte mit klopfendem Herzen, ob die Hausklingel nicht tone. Sie erhob sinnend den Blick; sie sah auf keinen grünen Weg mehr, der ihr den Liebsten oder seine Grüße brachte, aber über die zahllosen Hausdächer und Kamine sah sie im Geiste hinaus auf ein kleines Gärtchen, — ein solches mußte doch selbst in Kaltennest seyn! — auf ein Pfarrhaus, wie klein und bescheiden es immer seyn möchte; und sie fühlte sich nicht weniger glücklich, wenn auch ruhiger, als an dem ersten Gesburtstag, der ihr die warmen mündlichen Wünsche des Gesliebten gebracht.

Die Klingel tönte, sie sprang hinaus bem Briefträger zu öffnen und — fuhr mit einem Freubenschrei zurück; er war es ja selbst, groß und lang, ganz elegant in schwarzem Meldungsfrack, ber unverändert jeder Tyrannei ber Mode trozte, sie führte ihn in's Zimmer, sie bewirthete ihn mit allem was sie hatte und fand im Borbeigehen Gelegen-heit, die fatale Brille nebst den Briefen im Nähkörbchen zu verstecken. In ihrer Geschäftigkeit merkte sie nicht, wie auffallend still und kihl Lehner war.

"Und wie flehts mit Raltenneft?" fragte fie enblich fcudtern, als fie an feiner Seite fag.

"Nichts ist's," brach August ärgerlich aus, "ber Gutenberger hat's! ber uralte Kanbidat, ber schon wegen dummer Streiche suspendirt und abgesezt und was alles war. "Er habe sich gesaßt," meinte ber Herr Präsident, "da dürse man ihm den Weg zur Rückfehr nicht verschließen und er habe eine arme Mutter." Ueberhaupt waren trog der Empfehlung die Herrn gar nicht gnädig, sie zeigten mir auf dem Magisterzettel, wie Viele noch vor mir stehen, machten mir bemerklich, wie unangenehm man sich durch solch unendliche Zubringlichkeit mache und wie ein unverftändig eingegangener Brautstand noch kein Recht auf vorzeitige Bedienstung begründe." Lehner gieng heftig im Zimmer auf und ab, Luise zerbrückte eine Thräne, sie wagte nicht zu sprechen, aus Furcht, sie werde dann in Weinen ausbrechen.

Die Mutter fam mit ben Schweftern, fle begrußte ben herrn Tochtermann und borte mit Bebauern ben Bericht feines Diflingens, ben er ihr in aller Rurge gab. Lebner mar auffallend flill und gerftreut, Luifens Geburtstag hatte er noch gar nicht ermabnt; er brach Rachmit= tage balb auf, er muffe noch ben Abend einige Stunben geben, um am nachften Morgen nach Saufe zu fommen. Luife fdidte fich an, ibn zu begleiten, wie fie immer getban. Sie giengen ichmeigfam burch ben iconen Schloggarten. Luife, bie fich von feinem Schweigen gebrudt fühlte, wollte ibm icherzend erzählen, wie fie einmal beim Gingang in ben Garten geweint, weil fie auf bem Anichlag am Thor falfdlich gelefen: "Bifare und Sunbe\* burfen nicht in bie Unlagen," bas fen ihr boch gar zu hart vorgefommen, - aber fie maate es nicht, als fie in fein finfteres Geficht gefeben.

Sie sezten sich auf einer abgelegenen Bank, alles stanb wunderschön in Grün und Bluthe, gepuzte Kinder suchten Beilchen auf dem Rasen, Bögel zwitscherten und fangen, aber Luise konnte sich nicht freuen wie sonst, es war ihr, als bienge eine schwere Wolke über ihr.

"Liebe Luise," begann Lehner, "ich habe noch mit bir zu reben und ich weiß gewiß, bag wir uns verstehen werben." Er fühlte nicht, wie sie zitterte bei biesem Eingang. "Unfre

<sup>\*</sup> Figeres und Sunbe.

Soffnung ift auf's Deue fehlgeschlagen und wieber in ungewiffe Ferne gerudt: bu trittft beute bein einundbreißigftes 3abr an . . . " - "Das breißigfte," marf fie leife ein. -"Nun ja, bas breißigste legst bu gurud und tritift bas einundbreißigfte an," fagte er etwas argerlich, - es mar biefe Sahrebrechnung eine fcwache Geite von ihm, - "bas thut nichts zur Sache. Es thut mir leib, bag ich bich um fo manches icone Jugenbjahr mit vergeblichem Warten gebracht. Dit beinen bauslichen Borgugen fonnteft bu gewiß jegt noch eine paffenbe Parthie machen, wenn bu nicht an mich gebunben mareft. Auch ich fonnte ruhiger meinem Beruf vorfteben und eine endliche Enticheibung abwarten, wenn ich nicht immer burch ben Bebanten gebruckt mare, bag bu an mich gebunden und zu diefem endlofen Warten, biefen gabllofen Enttaufdungen verurtheilt bift. Da balte ich es als reblicher Mann fur Bflicht, bir bein Wort gurudzugeben. 36 überlaffe es aber ganglich beiner Unficht." Er erichrack vor bem Blid voll unfäglichen Web's, vor bem tobtbleichen Angeficht, bas Luife langfam zu ihm erhob. "Wenn es bir weh thut, Luife, wenn bu glaubft, ich habe felbftfüchtige Beweggrunde", fprach er haftig, "fo laffen mir's immerbin beim Alten, ich meine es nicht bos, ich bachte nur, es fen beffer für bich und für mich . . . " Da erhob fich Luifens weibliches Gefühl, fie wollte nicht feine Treue und Liebe als eine Gabe bes Mitleibs annehmen: "Du haft mohl recht;" fagte fie fanft und rubig; "wenn bu glaubit, es fen fo beffer, fo thue es in Gottes Damen; - ich wollte es bir felbft vorschlagen," fezte fle leife und zögernd bingu; es war vielleicht ihre erfte Unmabrheit.

"Siehft bu?" rief er wieber lebhafter, "jo haben wir Ginen Gebanten gehabt; es ift freilich febr fcmerzlich, aber

wenn wir ruhiger geworben sind, so werden wir Beibe einsehen, daß es das Beste war. Wir waren eben gar jung und unbesonnen, als wir den Schritt eingiengen." — "Du wirst geben mussen, es wird spät," sagte Luise nach einer Pause, "leb' wohl, Gott behüte dich und segne dich." — "Ich habe wirklich alle Eile," sagte er hastig, "lebe wohl, liebe Luise, und misverstehe mich nicht." — "Lebe wohl, August," sagte sie wieder, "Gott sey mit dir."

Er gieng, kehrte sich aber noch einmal um: "nicht wahr, bu glaubst mir gewiß, baß ich es aus Rücksicht für bein Bestes gethan?" Luise nicke mit sanstem Lächeln. "Unb," sagte er nochmals zurücksehrenb, "wenn ich bir ober ben Brübern einen Freundschaftsbienst thun kann, nicht wahr, bann zählst bu auf mich?" — "Gewiß," sagte sie wieber und gab ihm bie hanb.

Er gieng und sagte im Geben oft und wieberholt vor sich hin: "es war gewiß bas Beste, es ist nur, bis es überwunden ist; so ein langes Herumziehen hatte uns Beibe noch unter ben Boben gebracht."

Er gieng, und mit ihm gieng Luisens Freude und Lebensglück, die Liebe und die Hoffnung langer Jahre. Sie blieb sitzen, wo er fle verlassen, lange, lange unbeweglich; fle weinte nicht, sie schluchzte nicht, ihr mattes Auge sah auf den Weg, auf dem er fortgegangen, und nur leise Thränen kopen nieder auf ihre zusammengelegten hände. Die Sonne sank nieder zwischen den blühenden Bäumen, die Bögel sangen und zwitscheren, süper Duft stieg aus Blumen und Gesträuchen, die Kinder hüpsten heinwärts, gepuzte Damen zogen den hauptweg hinab, junge Mädchen, die sich etwa ein hochwichtiges Geheimniß zu vertrauen hatten, giengen an der einsamen Bank vorüber und sahen mit verstohlener

Neugierbe auf bas ichmerzverzogne Gesicht. Nicht Gine Seele ahnte, welch kummerschweres Serz unter biefem golbnen Abenbhimmel schlug, welch heißer Kampf hier lautlos gestämpft wurde.

Er war gewonnen. Langsam erhob fich Luise, leise, leife, leife fagte fie vor fich bie Worte:

Dein' ewig Treu und Gnabe, D Bater, weiß und sieht, Bas gut sen ober Schabe Dem sterblichen Geblut.

Und langsam gieng fie ihren Weg zurud burch ben ftiller gewordnen Garten, und niemand, felbst Gott im himmel nicht, hat eine Rlage von ihr gehört.

## Männertren.

Mehr als ein Jahr war vergangen seit jenem Abend im Schlößgarten. Der Pfarrverweser hatte lange Zeit sich und bem Konssistorium Ruhe gegönnt von Meldungen. Er gieng gern und viel in Gesellschaft, er fühlte sich wirklich leichter und freier, seit er des ewigen Wechsels von Hossnung und Enttäuschung enthoben war, er sagte sich oft und viel und bewies auch dem jungen Rektor der Nachbarstadt, seinem vertrauten Freunde, der ihm eigentlich zu der Auflösung des Werhältnisses gerathen hatte, daß diese Lösung wirklich das Allerbeste und Vernünftigste gewesen sey, aber ein leiser Wurm saß doch in seinem Innern, dessen Nagen er zu Zeiten sühlte. "Nun, wenn ich endlich doch einen Dienst bekomme, so kann ich ja immer noch thun, was ich will," war der

Iezte Troft, mit bem er bies Nagen beschwichtigte. Er hörte, es gehe Luisen gut; sie hatte jezt bret verheirathete Schwestern, bei benen fle fehr gesucht war, "und baheim hat sie's bann auch angenehmer," tröstete er sich, "wenn nicht so viele Mäbchen mehr ba sind."

Da wurde die Pfarrei Tannhausen erledigt. Einmal wollte er es boch wieder versuchen, er meldete sich, ohne die Sache näher zu betreiben. "Du Glücksvogel!" verkündete ihm der Rektor, nachdem er die Melbung fast vergessen hatte, "nun hast du noch etwas Gutes abgewartet! Das ist ja eine allerliebste Anfangspfarrei, nicht weit von der Residenz, ein ganz neues Haus, prächtiger Garten, kleine Gemeinde, du könntest dir's nicht schoner malen!"

Also enblich! Lehner hatte selbst nicht geglaubt, baß er sich noch freuen könne am Ziele zu seyn. Er ward allgemein beneibet, und ber Oberkonsistorialrath, bei bem er sich bankenb einstellte, meinte gnäbig lächelnb: "ja sehen Sie, wir gewähren lieber auf ruhige Bitten, als auf solch unablässiges Drängen."

Und nun wäre es ja Zeit gewesen noch ,zu thun, was er wollte,' und sein altes Wort zu lösen. Luise lebte nicht mehr in der Residenz, sie war mit der Mutter in die Garnisonsstadt gezogen, wohin Karolinens Regimentsquartiermeister versezt worden war, und lieh von dort aus je nach Bedürfniß den Schwestern, die nun auch noch durch zwei Schwägerinnen vermehrt worden waren, ihren Beistand. Vor dem Rektor durfte er den Gedanken gar nicht laut werden lassen, seine alte Liebe wieder heimzuführen, der erklärte es ohne weitere Motivirung für: "baaren Unsinn"; nur eine lautlose Stimme in seinem Innern führte doch eine andre Sprache als der Rektor.

Aber neben bie verblühte Gestalt seiner alternben Braut mit ihren treuen, blauen Augen, ihrem guten hausbacknen Gesicht und ihrer einfachen Gestalt, stellte sich ein andres jugendliches Bild, das er je und je schon in wachen Träumen gesehen, ein seines Gesichtchen von zarter Röthe angehaucht, geistwolle dunkle Augen ausbrucksvoll auf ihn gesheftet, eine Gestalt voll unnachahnlicher Grazie in all ihren Worten und Bewegungen: das leidende Fräulein, dem er vorgelesen, Abele, die Tochter der Frau Geheimen Obersstanzräthin.

"Wie einfältig," schalt er sich selbst wieber, "bie murbe mohl einen vierundbreißigjährigen Pfarrer nehmen, und wie murbe die auf's Dorf passen?" Aber bennoch gebachte er wieder und wieder ihres freundlichen verbindlichen Wesens und der Borliebe, die sie immer für's Landleben gezeigt hatte.

"Nun, einen Besuch muß ich jedenfalls bort machen," beschloß er, "ich glaube boch, daß ich der Mama mit meine Anstellung zu danken habe, dann kann ich ja immer noch thun was ich will."

Der alte Melbungsfrack that's freilich nimmer zu biesem Besuch, ber Kleiberhändler hüllte ihn in seines glänzenbes Schwarz. Mit einigem Gerzklopfen zog er die Klingel bes stattlichen Hauses, er tras Mutter und Tochter zu Hause, Abelen blühender als sie damals vom Dorfe geschieben war, das Bad im vorigen Sommer hatte ihr so gut gethan. Man gratulirte ihm und freute sich über sein Glück und als er von seiner beschieden Zukunst sprach sich Abele mit so vielem Veuer über den Reiz und die Poesse dands lebens aus, daß ihm ganz warm um's herz wurde und seine kühnsten Hossmungen wuchsen.

Die Frau Rathin lub ihn auf ben Abend zum Thee;

ganz berauscht von ber aristofratischen Atmosphäre, die bas liebliche Wesen umgab, brachte er die Zwischenzeit im Schloßegarten zu, aber vermied die Bank, auf ber er damals mit Luisen gesessen, er vermied am Ende feine eignen Gedanken und trieb sich lieber an ben Fenstern ber Buch= und Kunst-läben herum, bis die Theestunde seiner Meinung nach schlug.

Er kam etwas zu früh, die Mutter war noch ausgegangen, Abele allein saß an dem kleinen, zierlich arrangirten Theetisch. Das Gespräch kam wieder auf ihren Landausentshalt, auf ihre Neigung zur Einsacheit und Stille überhaupt, es wurde immer lebendiger, immer wärmer, — und eh die Belden wußten wie? hatte Lehner eine kühne Frage gewagt und eine süße Antwort erhalten, und die Mama traf zu ihrer höchsten leberraschung bei der Nachhausekunst eine erkaltete Theemaschine und ein seliges Paar.

Das kam ihr sehr unerwartet, sie hatte ben gesezten Pfarramtsverweser für eine ganz ungefährliche Person geshalten und andere Erwartungen für ihre junge schöne Tochter gehegt. Nun aber war es geschehen, Abeles romantische Ibeen hatten ihre Plane überstügelt, und sie war nicht von Stein. Sie ertheilte ben mütterlichen Segen in sehr herablassenber Weise und in der Voraussehung, daß Lehner das Opfer, das ihm ihre Tochter bringe, mit der ausmerksamsten Rücksicht für ihr seinbesaitetes Gemüth und ihre zarte Gessundheit vergelten werde.

Die Gemeinde bes Amtsverwesers mußte sich bis zu seinem Aufzug meist ohne hirten behelfen, er hatte gar zu oft Geschäfte in ber Resibenz, auch mußte das neue Pfarrhaus nach Angabe der Schwiegermama burchaus tapeziert und ber Garten neu angelegt werden. Sämmtliche Ersparnisse seiner Amtsverweserzeit wurden bafür, und für neue Garde-

robe aufgewandt: er mußte sich boch in ber angesehenen Familie anständig präsentiren. Auch mußte die Schwiegersmama immer gar viele Kleinigkeiten, womit er der Kleinen Freude machen würde: Odeurs, Figürchen auf ihren Nippstisch, auch einmal eine Uhr, was für eine pünktliche Pfarrerin unumgänglich nöthig seh. Es war ihm immer wie ein Traum, wenn er die eleganten Anstalten für die künftige Einrichtung sah, wenn er neben seiner schönen Braut auf dem weichen Divan saß, oder wenn er mit ihr ausgieng und ihren zarten Arm mit reichen Spangen geschmückt in dem seinen hielt und das Rascheln ihres seiden Kleibes hörte; — aber in den Schlösgarten gieng er nicht gern spazieren.

## Gin einfam Berg.

Zehn Jahre waren vergangen feit jenem Abenb, wo Luife allein geblieben war im Schlofigarten, allein auf ber Welt. Sie lebte nicht mehr bei ber Stiefmutter, bie zu einer ihrer jüngern Töchter gezogen war: ein Legat bes alten Onkels sicherte ihr eine bescheibene Unabhängigkeit und sie wohnte nun bei Bruder Theodor, ber seit einigen Jahren auch in ben Hafen einer Pfarrei eingelaufen war.

Also boch in einem Pfarrhaus! Sie war bankbar bafur, und wenn fie auch bie Verwaltung von Haus und Garten ber ruftigen jungen Schwägerin überlaffen mußte, so hatte fie boch im Dorf ihren stillen Wirkungskreis, und ber Brusber nannte fie im Scherz ben Herrn Unterpfarrer.

Die Zeit und bas Leib maren ichonend über ihre Buge hingegangen, bie Gebulb hatte fich nach ben iconen Worten bes alten Liebes an ihr bemährt: Als wie ein schönes Licht, Davon, wer an ihm hanget, Mit Gottes hilf erlanget Ein frohlich Angesicht.

Sie mar nicht erlegen unter ber Bucht ihres Leibes, und ebe fie angefangen bas Schickfal und ben Beliebten ihrer Jugend anguklagen um bie gerftorte Caat ihrer Freuben und Soffnungen, batte fie ernfte Rechnung gehalten mit ihrem eignen Bergen. Bas mar es, bas ihr jegt bie Stunden fo lang und fcmer machte, bie Gegenwart freudlos und bie Bufunft obe? mas fie alle Abend munichen ließ einzuschlafen und nimmer aufzumachen? War fie nicht nach wie por bas Rind bes emigen Baters, beffen Tagemert fie zu vollbringen batte auf Erben, ber ihr einen erigen Troft gegeben hatte und eine felige Soffnung? Was hatte ihr inbeffen bie Dube fo leicht gemacht und bie Arbeit fo fuß? War es ber Aufblid zum herrn ber Ernbte ober ber Sinblid auf irbifche Liebe und irbifches Glud? Gie erfannte bie milbe Baterhand, bie fie zu fich ziehen wollte, und haberte nicht mehr über ben Weg, ber fie jum rechten Biel führen mußte, fie lernte fagen aus tiefftem Bergen:

> Du bift's ber was wir bauen Milb über uns zerbricht, Dag wir ben himmel schauen, — Darum so klag' ich nicht.

Vor acht Jahren, als bie Hochzeit Lehners in ber Residenz geseiert murbe, hatte fie eine Freundin bort besucht und in einer verborgnen Ede ber Kirche ber Trauung zugesehen.

Sie fah zum erstenmal wieber ihre erste und einzige Liebe, Lehners fraftige mannliche Gestalt, und an ihn geslehnt bie schlanke garte Braut in ichneeweißen Gewanbern, in filbergestidtem Schleier und Myrthenkrang.

Sie blickte ruhig hin zum Altare mit ihren ftillen Augen, die Sande gefaltet. Rein innigeres Gebet um Segen für die Vermählten ift zum himmel gestiegen, als aus ihrer Seele, und keines aus ber Versammlung ift mit ruhigerem friedevollerem Gerzen nach hause gekehrt, als die einsame Luise.

So war fle benn keine schmerzumflogne Riobe, fle war bie alte heitere Luife, fröhlich, gutmuthig und felbstvergessen, bankbar für all bie schönen Tage, die sie Gott hatte erleben lassen, die Silfe aller Hilfbeburftigen, die liebe, wenn auch oft mißbrauchte Tante der zwei kleinen guten Nessen.

Luise saß auch einmal wieder an dem runden Nähtischem den der seligen Mutter, das ihr mehr zu erzählen hatte als alle magnetisirten und klopsenden Tische: von den alten Tagen, wo sie als junges Mädchen dies werthe Erbstück glückselig aus der Rumpelkanmer geholt, wo später August mit seinem Pseischen neben ihr gesessen, wo sie ausblickend ihn hatte von sern durch die Kornselder schreiten sehen, — wo sie an diesem Tischen in den Stunden stiller Arbeit allemählich hatte erkennen lernen, daß Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides über sie gehabt, — o, es war ein kostdares Tischen, sammt seinem Fachwerk mit Faden und Bändern und alten Knöpsen von verschiedner Gestalt und der runden Nadelbüchse von Buchsbaum, die ihr August einsmal von dem Jahrmarkt mitgebracht!

Der kleine Guftav Abolph, ber altefte Sohn und funfstige Stammhalter bes Geschlechts, kam bie Treppe herauf

geklettert und rief: "Tante Uis!" und brachte ihr, ftolg über feine Bidtigfeit, einen Brief. Das mar eben nichts feltenes. Quife, obgleich auch jest noch nicht ftart im Brieffdreiben, erhielt zu Beiten Briefe von allen Seiten, je nachbem irgenbmo in ber Kamilie eine Rrantbeit eingefehrt mar, eine Rinbtaufe, ein Umgug ober eine Reife ber Sausfrau bevorftand, und man wußte unten fast gemiß, bag Sante Luife unmittelbar nach Empfang eines Briefe auf ben Boben flieg, um ihren alten Leberkoffer hervorzusuchen und auszustäuben, und ber Bruber pflegte fie gemöhnlich mit ber Frage zu empfangen: "nun, mo ift's biesmal los?" rum aber bewegte fie biefer Brief in fo gang andrer Beife? warum flieg ihr bas Blut in bie Wangen und flopfte ihr Berg und gitterte ihre Sand jo beftig, bag fle ihn taum offnen fonnte. Buftav Abolph, nachbem er vergeblich auf einen Botenlohn ober menigstens auf Unerfennung von ber zerftreuten Sante gewartet, mar wieder hinabgeflettert und hatte fie verklagt: "Zante jo bos, nix g'eben, nix g'fagt." Etmas beunruhigt flieg ber Bruber binauf, um nach bem Inhalt bes Briefe zu fragen. Luife hatte fich wieber gefaßt und bereits ben Lebertoffer auf ben Blat gefcafft, ber Brief lag offen auf bem Tifchchen, und fie gab ihn mit tiefem Errothen bem Bruber ju lefen, mabrent fie fich ju thun machte. Theobor las:

# Liebe Quife!

### Meine theure Freundin!

Ich habe kein Recht zu biesem Brief und ber Bitte, bie er enthält, als ben Glauben an Ihre felbstvergefine Gute, bie ich einst so vielfach erfahren.

Sie wissen, daß ich seit acht Jahren verheirathet bin. Meine liebe Frau, immer von zarter Gesundheit, ist seit einem halben Jahre ganz bettlägerig, meine Kinder sind ohne Mutter, mein Haus ohne Aufsicht, meine Frau ohne rechte Pflege. Wir haben es vielsach mit bezahlter Hülfe versucht, es geht nicht; und, liebe Luise, ich muß ganz offen gegen Sie sehn, es ist auch sast unmöglich für unsere Verhältnisse. Da wage ich benn die Frage an Sie: könnten, wollten Sie und in dieser äußersten Noth beistehen? Ich frage nicht, ob Sie vergeben haben, aber ich frage, ob Sie so weit vergessen können. D Luise! Leibenszeiten, wie ich sie schoo durchlebt, sind strenge Richter vergangner Tage! Doch, ich will hier nichts als meine Bitte aussprechen, meine Frage wiederholen: können, wollen Sie uns beistehen?

Ich will vom kunftigen Sonntag an jeden Abend auf ber Post zu R. nachsehen, ob Sie nicht da find: ich kann nicht erwarten, daß Sie kommen, ich wage kaum, es zu hoffen, aber — ich glaube es.

In inniger Sochachtung

August Lehner.

"Und du willst gehen?" fragte heftig der Bruder, "zu dem, der dich um beine Jugend und dein Lebensglück gesbracht, und dem du jezt gut genug bist zur Krankenwärterin und Haushälterin?" — "Ich will gehen zu denen, die meiner bedürfen," sagte Luise sanst, "du weißt ja, wie ich über das Wergangene benke; und wenn er mir je Leides gethan hat, soll ich Gott nicht danken, der mir vergönnt, ihm Liesbes zu thun?" Luise blieb fest, trog dem Widerspruch des Bruders und den Bedenken der Schwägerin, die sie kopfs

fouttelnb ziehen laffen mußten, mit bem Schlugresultat: "man kann auch gar zu gut fenn".

### Wiedersehn.

Der Abend bammerte bereits, als Luife vor bem Bofthaufe zu R. abstieg, wo ber Bfarrer von Sochbronn bereits ibrer barrte - bas erfte Wieberfebn feit jener Trennung. Lehner war es gar beklommen zu Muthe, aber Luife bot ibm freundlich bie Sand und fagte treuberzig: "ba bin ich benn, und foll mich freuen, wenn ich Euch von Ruten fenn fann". Nachbem fie fur Abladung bes Roffers geforgt und ihre enorme Safde an ben Urm gehängt hatte, machte fie fich mit bem Bfarrer auf ben Weg und bemubte fich, feine Befangenheit zu zerstreuen: "Ihr fent nicht mehr in Sannhaufen?" - "Ach nein, nach bem Tobe meiner Frau Schwiegermutter batte es Abele zu febr angegriffen, noch in ber Nabe ber Refibeng zu fenn, auch bielt man bie Luft nicht für gut, und - meine Ausgaben nöthigten mich, auf einen einträglichern Dienft zu feben." - "Was fehlt benn eigentlich Ihrer Frau?" Mit biefer Frage Luifens mar ein Befprachsthema angefdlagen, bas reichlich vorhielt bis Socbronn, fo bieg bes Pfarrers neuer Wohnort. Er ergabite, wie Abele immer nervenschwach gewesen, wie es ihr von ben Nerven auf's Berg und vom Bergen wieber in bie Glieber und von ba auf bie Bruft gezogen fen, wie bie Babereifen in ben legten Jahren ihren Buftanb nur immer verfchlimmert. hatten, und wie fie jest fo über alle Begriffe angegriffen fen, bağ bie fleinfte Aufregung bie heftigften Rrampfe bringen tonne, und bagu bie Saushaltung, bie Garten, bie Rinber mit ihrer Unruhe und unbrauchbare ober eigenwillige Mägbe! "D, es ist oft ein Elend, von bem Sie keinen Begriff haben."

"Nun, bas wird mit Gottes hilfe auch wieder beffer, wir muffen nur ber armen Frau nicht mit hauslichen Sorgen bas herz schwer machen und selbst guten Muth behalten." — "Ach, wenn ich mich zusammennehme und heiter scheine, so sagt sie, ich sen gleichgültig, und klage ich, so weint sie und wunscht sich den Tod! Aber sie ist bei allem dem die beste Frau von der Welt, nur der angegriffene Zustand . . . ."

Sie hatten bas Haus erreicht. Es war ein schönes stattliches Haus, bas Pfarrhaus zu Hochbrunn, so im Mondschein, ber die vernachläßigte Umgebung nicht so erkennen
ließ wie das Sonnenlicht, und als der Pfarrer die Klingel
zog, um die als Fremde einzusühren in sein Haus, die einst
so vertrauensvoll ihre Hand in die seine gelegt hatte zum
Gang durchs Leben, da durchzuste wohl Beide ein seltsames
Gefühl. Zum erstenmal sah er Luisen an, das helle Mondlicht siel auf ihre Züge, sie aber blickte ihn an mit einem
so klaren, ruhigen Blick, so voll von Frieden und Vergebung,
daß dieser Blick ihm die Tiefen eines Herzens zeigte, das
über den Stürmen steht und die Welt überwunden hat.

Die Magb kam herab, öffnete bas Haus und stellte bem Pfarrer, eh er die Treppe betrat, Stiefelknecht und Bantoffeln bin. "Weine Frau greift es so an, das Knarren ber Stiefel auf ber Treppe zu hören," sagte er entschuldigend zu Luise. "Aber die Bauern?" fragte diese unwillkurlich. "Wer vom Dorf ein Anliegen an mich hat, ben empfange ich im Schulhaus," sagte er etwas verlegen.

Die Frau burfte heute nimmer beunruhigt werben mit ber Runbe von Luisens Ankunft; Luife genoß ben Rest angebrannter Suppe, ben bie Magb noch warm gehalten hatte und ließ fich ihr Schlafgemach zeigen. Das Gastzimmer schlen längst als Rumpelkammer zu bienen, bas Gastzimmer schlen orbentlich aufgemacht, nur war unter ber Matraze ein Depot für schwarze Wasche angelegt; Luise hatte bis tief in die Nacht zu thun, bis sie nur das Zimmer einigermaßen wohn-lich geordnet, und poetische Gemüther mögen ihr verzeihen, daß in dieser ersten Nacht unter dem Dach des Hauses, das ihre Heimath hätte werden sollen, die Prosa der Gegenwart mächtiger wurde in ihr, als die Poesse der Bergangenheit, und daß ihre Gedanken beim Einschlafen sich mehr um künstige Hausresormen drehten, als um begrabene Träume.

### Gin Wirfungefreis.

Am nächsten Worgen gieng sie zeitig in die Küche hinab und fand bort ben Pfarrer geschäftig hin- und hertrippelnd,
mährend er mit dem Schweif seines langen Schlafrocks
Zwiedel- und Cierschalen und sonstigen Kehricht, mit dem der Küchenboden bebeckt war, nach sich schleppte; eine stämmige Köchin, wild, wie es schien, über den ungehörigen Gingriff in ihre Rechte, warf ganze Arme voll Scheiter in ein loderndes Veuer, auf dem der Kaffee überkochte, während der Pfarrer mühselig ein kleines Feuerchen auf einer Kohlenschüffel anblies. "Aber was machen Sie da?" fragte Luise verwundert. "Ach, nur Abelens Wooschokolade," sagte er etwas beschämt, "es war indes jeden Worgen der Jammer daß sie nicht gut bereitet sey, da wollt' ich's selbst einmal versuchen." — "Nun, das überlassen Sie jezt mir," sagte sie das Veuerden anblasend, "und geben ruhig auf ihre Studirstube. Micht mahr, wir leiben nicht gern herrn in ber Rüche?" sagte sie lächelnd zur Röchin hinüber, die, burch biese Bertraulichkeit schon gewonnen, ihren Kaffee in etwas ruhigerer Beise besorgte.

Eben mar bie Chofolabe fertig, als aus einer Sinterftube ein vieltoniges Gefdrei ertonte: "Mine, wo find meine Souh?" - "Ich finbe meine Strumpfe nicht!" - "Ich muß andere Sofen haben!" - "Der Otto will aufsteben!" - "Sab' ich bie Rindsmagt in's Dorf ichiden muffen um Mild," brummte bie Röchin, "jezt ichreien fie gleich Alle jufammen! Ronnt ihr nicht marten, ihr Racter?" winfte lächelnb ben Pfarrer gurud, ber fo eben mit flag= licher Miene zu Silfe fommen wollte, und gieng binuber in bie Rinberftube, bie weber fur's Auge, noch fur ben Geruchefinn anziehend mar. Da malzten fich vier fleine Rreaturen von fieben bis zu zwei Jahren in verschiebenen Stellungen und febr unreinlichen Regligees auf bem Boben ober im Bett herum, ftritten und ichrieen: "mich muß man zuerft angieben!" - "Rein, mich!" - "Meine Coube find ja gerriffen!" und fo fort. Die Erscheinung einer Fremben imvonirte ihnen etwas und fie ließen fich lautlos ein's um's anbre von Luifen mafchen, fammen und ankleiben, foweit bies mit bochft mangelhaften Silfsmitteln überhaupt möglich mar. Es war ein unerhörter Prozeg bag fie noch vor bem Frühftud angefleitet wurden, und fie ftarrten balb einanber, balb bie frembe Frau an, bie fo emfig und rafch an basfdwierige Werf ihrer Reinigung gieng.

Der Pfarrer war inbeg noch in Berlegenheit gewesen, wie er Abelen von ber Ankunft ber neuen hausgenoffin benachrichtigen solle, ohne fie zu fehr anzugreifen. Die is-

ländische Mooschofolabe bahnte ben Weg bazu: "Wer bat fie biesmal gemacht? bie fcmedt nun boch einmal wie fie foll," sagte bie Kranke, als fle ihr gebracht worben. Stein, bie ich ja bieber gebeten zu beiner Unterftugung, fam geftern Albend und hat fie zu machen verfucht." - "Go, bas ift gut, ich möchte fie balb feben." Es mar ber Rranfen auf bies Geben bang, wie auf alles, mas einem Greignif alich. aber Luifens anspruche= und geräuschlofe Beife, bie bergliche Theilnahme, bie ihr bie Thrane in's Auge trieb, als fle bie junge Frau fo frant und abgezehrt auf bem Lager fant, bie fie nur einmal geseben in ber Bluthe ber Jugenb und bes Gludes, beruhigte biefe leicht, und Luife fag balb an ihrem Bette und orbnete ibr bie Riffen und reichte ibr ben Trank, als hatte fie immer ba gefeffen. Als nun ber Bater braugen beim Frühftud, bas in ber Stubierftube genoffen werben mußte, bamit bie Mutter ben Rinberlarm nicht borte, bie Rinber gemafchen und gefleibet vorfand und gum erftenmal feinen Streit zu ichlichten hatte, weil alle noch von bem unerhörten Ereignig mit ber fremben Frau, bie fie gewaschen hatte, verblufft maren, ba bammerte es ibm feit lange wieber wie bas Morgenroth einer beffern Aufunft.

Es war sehr schwierig bieses Morgenroth heraufzusuhren. Luise stieß allenthalben auf solche Berge von hindernissen, Kanmern voll angehäuften unnennbaren Gerümpels,
Schränke voll ungeflickter Wäsche, im Besuchzinmer Motten
in ben eleganten Möbeln, gestickte Vorhänge von Mäusen
zerfressen, in ben andern Zimmern kein einziges wohlerhaltnes Stück. Der Garten war eine Art von Thiergarten, in
bem Kahen und Hunde, Hühner und Gänse freien SpielWildermuth, a. d. Frauenleben.

raum hatten und ben bie Magb ber Bequemlichkeit halber fast ganz mit Salat angebaut hatte, an bem sich herr und Rinder fast krank effen mußten.

Des Pfarrers Studierstube diente bei schlechtem Wetter zur Kinderstude, um der kranken Frau den Lärm ferne zu halten, seine Pfeisen waren in's Gartenhaus verbannt, weil die Frau nicht einmal das Daseyn einer Pfeise im Haus ertragen konnte, Schuhe und Speisereste wurden in bemselben Kasten verwahrt, — es überstieg Luisens Begriffe und sie glaubte der Aufgabe erliegen zu mussen.

Sie erlag aber nicht. Sie griff mit frifchem Muth an, nicht im Sturm, nur leife und allmälich, aber raftlos und unabläffig. Sie brudte über keine ihrer Entbedungen Berwunderung aus, flie fragte nur die Köchin, ob es ihr nicht etwa so auch passend vorkomme, und ließ sie Theil nehmen an jeder Reform. "Es ift eine rechte Jungser," gab selbst diese zu; "ja, es ist gut mit ihr arbeiten," gestand auch die Stubenmagd.

Und die Kinder hiengen an ihr mit einer Liebe, wie sie sie nimmer ersahren, seit man ihre kleinen Brüder fortgeführt, und folgten ihrem Wink und der Pfarrer schaute sie so dankbar an, und die Kranke, die nichts ahnte von den Gebirgen, die Luise überstiegen, wenn sie so harmlos zufrieden sich zu ihr sezte, lächelte ihr entgegen, so oft sie in's Immer trat.

— Luise betete oft, Gott möge ihr ein demuthiges Gerz ershalten, daß sie sich nicht überhebe, weil ihr so viel anverstraut sey, und sie hatte gar nicht Zeit an vergangnes Leib zu benken.

### Innere Miffion.

Abele fühlte ihren wohlthätigen Einfluß nur allmälich, unsichtbar wie frische gesunde Luft. Sie war so einfach gebildet diese Luise, ihre Gebanken bewegten sich so im Kreis bes Gewöhnlichen, sie schien bie pure simple Gutmüthigkeit mit etwas gesundem Hausverstand, und doch lag oft in ihren einfachen Worten eine Tiese und ein Ernst, die Abelen hier etwas ahnen ließ, was sie mit all ihrer Bilbung, ihren zarten und schönen Gefühlen bis jezt noch nicht gesunden hatte: ein Ferz, das Frieden geschlossen hatte mit sich und seinem Gott.

Luife folief bei ben Rinbern, ber fleine Dtto, ber außerft ichmächlich mar, ichlief noch febr unruhig, bie erfte Balfte ber Nacht aber, wo bie Rinber meift ruhig lagen, brachte Luife bei ber Kranten gu. "Ach Luife, nicht mabr ich bin recht munberlich?" fragte feufzend Abele in einer Nacht, wo Quife fie balb boch, balb nieber gebettet, ihr balb frifdes Baffer, balb marmen Thee gebracht, bald bie Lampe gelofct, balb fie wieber angegundet hatte. "Du weißt ja, bağ es mir Freude macht, bir etwas nuge zu fenn," fprach beruhigend Luife. "Ach nein, bu mußt mich nicht auch vermöhnen, wie alle Welt gethan. Du haft mir's nie gefagt, und boch ift mir's erft eingefallen feit bu ba bift, wie un= nothig ich Euch plage, wie viel ich an mich felbft bente, gemiß, ich will noch anders werben." - "Du bift frant, liebe Abele." - "D, ich weiß, wenn bu auch frant mareft, bu murbeft boch anbers fenn. Siehft bu, ich mar nie recht gefund und fo lang ich lebte forgte meine arme gute Mutter für gar nichts, als mir jebes Steinchen aus bem Weg gu

räumen, und fie brachte es fo weit, bag mir ein Sanbkorn weh that; ich war bas beste Geschöpf von ber Welt und gönnte jebermann alles Gute, fo lang mir felbst nichts abgieng."

"An Bällen konnte ich nicht theilnehmen; so oft bie Mutter meinte: man musse mir armem Tropsen boch zu einem Bischen Vergnügen verhelfen, mußte ich es nachber mit wochenlangem Kranksehn büßen, ba suchte man benn alles Erbenkliche auf, was mir sonst Freube machen könnte: Bücher waren mir bas Liebste. O wie lebte ich mich in biese Welt ber Poesse, und mit wie reizenben Farben malte ich mir bessonbers das Landleben aus. Da lernte ich Lehner kennen..."

"Saft bu ihn lieb gehabt?"

"Nun, weißt du," fagte Abele erröthend, "ich lernte ihn auf dem Land kennen, da war es eine so große Wohlthat, daß er mir vorlas, aber ich hätte doch nicht daran gedacht je seine Frau zu werden, er war ja sechzehn Jahre älter als ich! Aber als er nach Tannhausen kam, da erst wurde er mir wichtiger, das Pfarrhaus war so einzig! Wir Mäden alle hatten uns schon in der Nähschule darum gestritten, wer einmal Frau Pfarrerin in Tannhausen werden durse, und August kam mir so recht würdig und ebel vor . . ."

"Haft bu ihn benn nicht fo gefunden?"

"Ach gewiß, er ist ganz brav und gut, nur zu gut gegen mich, aber ich hatte mir einen Geistlichen gar nie im Alltagekleib gedacht, und es florte nachher meine Ausston ihn im gestreiften Schlafrock mit der Pfeise im Mund zu sehen. Nun also, ich fühlte recht, daß mein weichliches schwankes Wesen einen Halt und eine Stütze brauche, und ich sagte recht von Gerzen ja, obgleich es so schnell kam,

baß ich nicht recht mußte wie mir geschah. Und ich warb seine Frau. Nun wollte ich zwar einen Mann, wie ihn sich ein Mäbchen benkt: männlich und fest, eine Ulme für das schwanke Epheu, baneben aber hatte mir die Mutter so oft und viel gesagt, wie ein unerhörtes Glück es seh für August, daß er mich bekomme, und wie er mich ehren und schonen und auf den Händen tragen werde. Und mein Lebensang hatte man mich gelehrt, zumeist und zunächst an das zu denfen, was etwa meiner Gesundheit schädlich oder zuträglich sehn könnte."

"Wo benn einmal August mit der Festigkeit auftreten wollte, die ich mir als Mädchen so reizend gedacht, da that es mir entsehlich weh; ich zersloß in Thränen, wenn er eine verbrannte Suppe tadelte, und bekam ein solches bittres Mitleid mit mir selbst, daß ich mir die ärmste Frau schien und unendlich edelmüthig, wenn ich wieder vergab. Dazu kam die Mutter, die in ihrer Güte mich so übermäßig hätsschelte und psiegte und schonte, daß mein guter Mann wie ein wahres Monstrum von Sleichgültigkeit und härte dasneben stand."

"Es kamen bie Kinber. Ich war wirklich ber Last nicht gewachsen, und je nöthiger bem Saushalt eine thätige, rüstige Frau gewesen wäre, besto schwächer wurde ich. Die Berssuche, die ich zu Ansang gemacht, thätig im Saushalt zu wirken, mußt' ich balb unterlassen, und ber arme August verzehrte sich in Sorge, daß er mir nicht alle Silfe und Ersleichterung schaffen könne, die mein Justand sorbre. Die gute Mutter war unerschöpflich in Vorschlägen von Bäbern, Reisen und Kurorten, die mir gut thun sollten, ich ließ mir alles gefallen, ich hatte nie klare Einsicht in Geldverhältnisse

gehabt, uub wenn ich auch wußte, baß unser Einkommen nicht reichte, so troftete ich mich bamit, baß ich ja ber Mutter einziges Kinb sen, bie wurbe uns schon zu rechter Beit helfen."

"Nach ber Mutter Tobe giengen mir barüber freilich bie Augen auf und ich fah baß wir lange Jahre auf einem Fuß gelebt, ber unfre Mittel aufgezehrt, aber ich war körperlich zu schwach und hatte meine geistige Kraft zu wenig geübt, als baß ich jezt an eine burchgreifende Aenberung hätte bensken können, ich hosste, auf bem neuen bessern Dienst wurde alles gut werben."

"Bezt erst, Luise, seit bu bier bist, sehe ich, bag ich trog meiner Schwäche hatte mehr thun können, zumal für meine Kinber. Es ist zu spät. Liebe Luise, gewöhne bu bie Kinber bas Leben frisch anzufassen und hinzunehmen, lehre bu sie und sich felbst vergessen auch im Leiben, daß Gott sie bewahre vor dem Stachel, der unbewußt an meiner Seele genagt hat durch all diese Jahre, an der Seite eines guten Mannes und lieblicher Kinder: behüte sie vor dem Gefühl unerfüllter Pflicht."

Es war zu spät für die arme Frau ein neues Leben bes Wirkens zu beginnen; aber nicht zu spät, in der Schule bes Leibens zu lernen, was noch zu lernen war. Die Kinder, die sonst ängstlich fern gehalten worden, durften sich nun um ihr Bett sammeln, sie lernte sich freuen an ihnen und Theil nehmen an ihren kleinen Leiden und Freuden. Sie war so sanft und geduldig, so besorgt Andre nicht zu besmühen, daß sie ohne die ausmerksame Liebe Luisens und ihres Gatten manches Nöthige entbehrt hätte. Und, was vielleicht das Größte, das Ergebniß des schwersten, stillen Kampses

war, — sie sah neiblos mit sanftem Lächeln, mit welcher Liebe und Achtung die Kinder an Luisen hiengen, an sie sich wandten, wie sie von ihr Belehrung und Trost und Hilfe suchten, wie ber Pfarrer mit rückhaltlosem Bertrauen alle Angelegenheiten bes Hauses und ber Kinder in ihre Hand legte und das Gesinde ihren leisesten Wünschen Folge leistete.

Sie fühlte in biefer Berläugnung einen Frieden, wie fie ihn nie empfunden, nicht in ben schönften Tagen ihres furzen Frühlings, einen Frieden, ber ihr Krankenbett ben Ihrigen zu einer lieben heimath, ber nach langen, langen Leibenswochen ihr Sterbebett zu einer heiligen Stätte seliger Goffnung machte.

# Das legte Opfer.

Abele ruhte im Grabe, auf bem schon bie weißen Rosfen blühten, bie Luise vor ihrem Abschied aus bem Pfarrhause noch gepflanzt. Der Pfarrer hatte seinen altesten Knaben in eine Kostschule gegeben und führte bas Sauswesen, bas Luise in gute Ordnung gebracht, mit einer braven Magb.

Und Luise saß wieber am Nähtischen in bem Oberftübchen bes Brubers, ben kleinen Otto, ber noch vieler Pflege bedurfte, hatte sie mit sich genommen, er belebte bas ftille Jungfernstübchen und spielte zu ihren Füßen.

Luise hatte nicht nur gegeben im Pfarrhause zu hochs brunn, fie hatte auch gelernt, und an Abelens Krankens und Sterbebette vieles gewonnen. Die höhere Bilbung ber juns gen Frau, bie, als fie von ben Schladen ber Selbstfucht gereinigt war, sich wirklich als ebler Schat ihres Innern kund gegeben, hatte ben Kreis ihrer eignen Gefühle und Gebanken erweitert; ber ungetrübte Kriede, mit bem sie frisch und heiter burch bie kleinen Wechselfälle, die unvermeiblichen Störungen des Alltagslebens gieng, entsprang mehr noch als zuvor aus einer tiefern Quelle als natürlichem guten Muth: aus einem Herzen, das himmelwärts gestellt war.

Da kam Gustav Abolph, ber nun bereits an mensa war und ben kleinen Otto gnädig protegirte, auch einmal wieder mit einem Brief in der Tante Stude. Ein Brief vom Pfarrer Lehner an die Pslegerin seines Kindes war nichts Neues mehr, Luise war lange wieder mit der Ausschrift vertraut, — und boch stürzte sie die ser Brief in eine Bewegung, wie sie ihr stilles Herz seit Jahren nicht mehr gestannt, so daß Gustav Abolph diesmal die Botschaft brachte: "die Tante ist ganz betrübt und weint und geht immer in der Stude herum."

Der Inhalt bes Briefs hatte fie nicht mehr überraschen burfen. Er enthielt bie innige herzliche Bitte Lehners: zu allem, mas Sie ihm und ben Seinen gegeben, noch bie höchfte Gabe, sich felbst, zu fügen, seinen Kindern eine treue Mutter, seinen einsamen Tagen eine Gefährtin, seinem verwalsten hause die segnende hausfrau zu werden.

Luise hatte biese Bitte voraussehen können, ihre Geschwister, ber ganze Kreis ihrer Bekannten hatten längst als ganz natürlich erwartet, daß sie des Pfarrers Gattin werde. Er bot ihr eine Helmath, wie sie sich einst gedacht, er war ihre erste und einzige Liebe; und doch, — nur ein Frauensherz vielleicht wird glauben und begreifen, daß Luise bei

bieser Bitte ben schwersten Kampf ihres Lebens mit ihren weiblichen Stolze zu burchkämpfen hatte. Willig, gerne, ohne Bögern war sie zu ihm geeilt in ber bescheidnen Eigenschaft einer Gehitsin bes Gauses, einer Pkegerin seiner Frau, sie hatte ihm beigestanden wie eine Schwester, gedient wie eine Magd. Aber sein Weib zu werden, die Hand, die er verschmäht, nun doch in die seine zu legen, nachdem ihre Gestülle für ihn lange schon zur ruhigen, fast mitleidigen Schwessterliebe geworden waren, so daß sie mit einem Herzen, lauter dis zum tiesinnersten Grunde, am Sterbebett seines Welbes hatte stehen können, — dagegen sträubte sich ihr innerstes weibliches Gefühl, und mehr als einmal ergriff sie die Veder, um ihm schwesterlichen Dank für seine Werbung zu sagen.

Alber fie bachte an feine einsame Zukunft, an bie verwaisten Kinder, die ihr die Mutter so oft auf die Seele gebunden, fie bedachte, ob es nicht Gottes Finger seh, der ihr hier ihren Wirkungstreis angewiesen und ob ihr barauf eine andre Antwort zieme als: siehe, ich bin des herrn Magd.

So hat sie Ja gesagt und einen stillen Einzug gehalten in das Pfarrhaus, bessen Schwelle sie das erstemal schon als hilfreicher Engel betreten, und sie ist dem Gatten ein gutes, treues Weib geworden, die ihm Liebes gethan und kein Leibes sein Lebenlang. Ihre fleißige Hand brachte den Segen in's Haus, und Abelens Kinder, die ihre einzigen blieben, wuchsen und gediehen wie Delzweige.

Ob sie bas alte Gefühl ihrer Jugend, bas Glück und bas volle Vertrauen ihres jungen Gerzens wieber gefunden,
— ich weiß es nicht. Aber ihr Mann wurde gepriesen als ein glücklicher und gesegneter Mann und er hat in ihr seinen guten Engel erkannt bis zu seinem lezten Hauch.

Ihre Kinder find mit einer Liebe und Achtung an ihr gehangen, wie sie nur eine Mutter als köftlichste Gottesgabe erbitten kann. Luise ruht nun lange im Grabe neben Abelen und ihrem Gatten, und Abelens Söhne sind Männer geworben, aber das Auge der Männer wird feucht und ihre Hände falten sich wie zum Gebet, wenn sie der zweiten Mutter gedenken und ihrer Treue.

Unabhängigkeit.

# Ergählung in Briefen. \*)

Es wird bes Glaubens heil'ge Klamme Erft hell im Herzen angefacht, Wenn wir bes Herzens liebste Traume Als stilles Opfer bargebracht. Drum, wenn das stille Leid dir nahet, So werde dir recht innig kund, Es ruht die edelste der Perlen Auf der Entsagung dunklem Grund.

Und haft die Berle du errungen Erblühe freundlich bein Geschick, Beit über Bitten und Berstehen Giebt uns ber herr bas rechte Glüd.

Als Gottes Diener, Gottes Sausgenoffen In Demuth willig und in Liebe frei, Das Ihre schaffen froh und unverbroffen In kleinen Dingen zeigen große Treu.

Spitta.

# Helene an Lottchen.

Grunberg , im Marg 1832.

Weißt Du noch, liebes Lottchen, wie oft Ihr in ber Benfton über mich gelacht habt, wenn ich Euch feierlich über einen Borfat um Rath befragte und Guch bann hinterher einen bereits unabanberlich gefaßten Entschluß verfünbete, ber meistens fehr im Wiberspruch ftand mit Eurer Meinung?

<sup>&</sup>quot;) Es versteht sich von felbft, bag hier tein ununterbrochner. Briefwechfel gegeben ift, sonbern nur bie Briefe, bie auf ben Gang ber Ergablung Bezug haben.

Diesmal will ich ehrlicher sehn und Dir zum Boraus sagen, daß für meinen neu gesaßten Entschluß ber gute Rath zu spät käme. Ich habe mich nemlich an Mabame Coulin mit ber Bitte gewandt, mir eine Stelle als Erziehe= rin zu verschaffen, und — habe bereits zwei Anträge meinen Eltern zur Begutachtung vorgelegt.

Nicht wahr, bas ist schnell gekommen? Und nun, mein allerliebstes, vortreffliches Lottchen, die Du allezeit die Beisseste und die Brävste unter uns warst aber auch allezeit die Freundlichste: seh auch diesmal so freundlich, meinem Entsschluß beizustimmen, denn ruhig bin ich doch nicht, wenn Du nicht damit einverstanden bist.

Mein Bater hat mir die Einwilligung weniger schwer gemacht, als ich gefürchtet; benkt er vielleicht unfre Berhältenisse seinst Nothwendigkeit werden könne, was jezt freie Wahl ist? "Bersuch's in Gottes Namen und verstoß' dir den Kopf in der Welt draußen, wirst gern wies ber heimkommen!" sagt er.

Die Mutter nimmt es schwerer und rath mir ernstlich ab. Sie meint es gut, und ich glaube, sie fürchtet auch als bose Stiefmutter zu erscheinen, die das Kind aus dem Vatershause treibt. Damit hat's gute Wege. Jedermann weiß, daß sie sich gut und treulich um des Vaters Haushalt und um die Geschwister angenommen, und wenn mir's auch zu Anfang weh gethan hat, die selige Mutter so balb ersezt zu sehen, und wenn ich auch nicht gerne mein Hausregiment wieder abgegeben, so habe ich doch bald eingesehen, daß ich Jugendfreude und Jugendfrische verloren hätte in den Sorgen des Haushalts und der Plage mit den Kindern, und ich sehe nun die Jügel neiblos in reiferen Händen.

Freilich meint bie Mutter, ich foll zunächft mein Talent

im Unterrichten an ben kleinen Geschwistern üben; ich habe es auch schon versucht, aber es geht mahrhaftig mit Geschwistern nicht gut: ber eigentliche Respekt fehlt. — Es giebt ja gute Schulen hier, und — zulezt könnte ich aus ber Gousvernante leicht zum Kindsmädchen werben.

Ich verlasse die Heimath nicht, um müßig zu sehn; was ich gelernt soll Früchte tragen. Ich sehne mich nach gelestiger Thätigkeit, und — erstens und leztens: ich sehne mich hinaus, hinaus in eine freiere, frischere Lebensströmung. Ich habe es satt, dies Leben einer Kleinstat, diese Bälle, wo ich die erste Tour mit dem Gerichtsaktuar tauze und die zweite mit dem Oberantsaktuar und die dritte mit dem Asseiten und so fort, dis die Reihe wieder an den Gerichtsaktuar kommt; diese Kassevisten, wo die Frauen verhandeln, wie vielsache Aussteuer ihr Minele bekommt, und die Mäden sich erzählen, wer ihnen die Kur mache und wer sie ihnen vielleicht auch noch gemacht haben würde. Ich will Freiheit, Unabhängigkeit, auf einem Wege natürlich, wo sie einem Mäden zugänglich ist.

Dieses gutgemeinte, tägliche, stündliche Kontroliren meines Thun und Lassens, (so wenig ich im Elternhause über Zwang und Beschränkung klagen kann), dies ewige Fragen: "Bas thust du, helene? Wohin gehft du, helene? Willt du benn dies Kleid schon für Werktags anziehen?" wird mir nachgerade unerträglich; und Ihr mögt sagen was Ihr wollt von den Schattenseiten des Gouvernantenlebens, laßt mich nur einmal in der Welt braußen sehn, ich weiß gewiß, da wird alles anders und besser. Wie? kann ich freilich noch nicht sagen, aber ich weiß, daß ich mich freiwillig in alles sügen kann, während mir gezwungen das Kleinste sauer geschleht, darum wird mir bei einem selbstgewählten Beruf

nichts zu schwer werben, und ich halte bie vielen Einwurfe gegen ein Leben, bas nun einmal von unfren philisterhaften Berhältniffen verschieben ift, für leeres Borurtheil.

Tante Merz meinte mit bedeutsamem Lächeln: es gabe ja noch andre Wege für Mädchen, um selbständig zu werben: ich sey hübsch, der Vater angesehen, da werde sich's schon noch schiesen mit einer guten Parthie, u. s. w. — Da kam sie mir eben recht! (Davor behüte mich Gott, daß ich dasigen sollte und auf einen Wann warten! Nein, nichts empört mich mehr, als wenn man das für das einzige Lebensziel, für das höchste Glück für Mädchen ansieht.)

Die erste der mir angebotenen Stellen ist bei einer Brofessosittwe in der Schweiz, die mich freundlich bittet, ihr
als Freundin und Gehilsin bei dem Unterricht ihrer Kinder
beizustehen, — das lautet hübsch und gemüthlich, aber ich
fühle schon, das wäre die alte Sauce wieder: dieselbe kleinliche Beschränfung. Ich bin gesonnen die andre bei einer
gräslichen Familie auf Schloß Welsen, in Preußen, einige
Meilen hinter Berlin, anzunehmen.

Meine Stellung bort wird vielleicht einsamer, gewiß aber freier und unabhängiger, und dann — ich gestehe bir, bas Leben der Schlösser hat einen gewissen Reiz für mich: ein Dasehn in eblen und schönen Umgebungen, überhoben der Gemeinheit des Alltagslebens, der kleinlichen Sorgen und Mühen, in denen sich in unsern Verhältnissen die ebelste Kraft der Frauen verzehrt, — und ich möchte dies Leben einmal beim Lichte besehen.

So ift benn bies vielleicht ber lezte Brief, ben Du von mir aus ber heimath erhältst, und wenn Dir die Bug- und Waschfeste Deiner Cante und die Staaren Deines Onkels freie Zeit lassen, so komm noch einmal mich zu sehen.

Wenn ich an Deiner Stelle ware, ich mußte, mas ich thate: mit Deinen Talenten, mit Deiner unvergleichlichen Umgangsgabe bift Du wahrhaftig zu gut zur Sklavin tin-bifcher Launen.

Mich halte nimmer zurudt, liebes Berg, nicht einmal mit Deinen Gebanken, so lieb und fo treu fie finb.

Lag mich hoffen, lag mich wagen, Denn bie Gotter leihn fein Bfanb.

Lag mich hinaus, wohin ber innerste Bug meines Wefens mich führt, ber Bug nach Unabhängigkeit. Nah unb fern in Liebe

Deine Belene.

### Lottden an Selene.

Eichthal, April 1832.

### Liebfte Belene!

Wenn ich ein Böglein war' Und auch zwei Flüglein hatt' Flög' ich zu bir, Beil's aber nicht kann fenn, nicht kann fenn: Bleib ich allhier.

So hab ich nun schon manch liebes Mal in meinem Leben gesungen und gedacht, und das "nicht kann seyn" sollte ich wohl auswendig können, und doch fällt est manchmal noch schwere. Es sind recht lehmerne Schwingen, die diesmal meinen lezten Flug zu dir hemmen: Tante hält es für rein unmöglich, unfre große Wäsche zu verschieben, natürlich noch viel unmöglicher, mich während dieser Zeit ein paar Tage fort zu lassen, und so muß ich mich begnügen, den eilenden Wildermuth, a. b. Frauenleben.

Wolken, die ich morgen auf bem Trockenplat Gelegenheit habe zu beobachten, Grupe für Dich mitzugeben. Wer hatte auch gebacht, daß die Frau Grafin so bald schon Ansprüche auf Dich machen würde! ich meine, es hatte ben Komtessen vielleicht auch nicht geschabet, wenn man sie ein paar Wochen unerzogen gelassen hatte.

Nun, weil es benn seyn muß, mein liebes Herz, so leb wohl und reise glücklich! Gott behüte Dich und geleite Dich, und wenn er Dich nicht Alles sinden läßt, was Dein Gerz sucht, so möge er Dir etwas Besseres basur bescheeren. Ich meine, Dir könne es nicht schlimm gehen, und ich will Dir auch bas Gerz nimmer schwer machen mit meinen Bebenken, auch ware bas wohl nicht so leicht bei meiner sichern, freien Helene, die ihres Weges so gewiß ist. Deiner Tante mußt Du nicht so böse seyn um ihren gutgemeinten Wunsch. Wenn sie uns Mädchen nichts Bessers und Lieberes zu wünsschen weiß, als einen Mann, so ist das immerhin ein Zeischen, daß sie mit dem ihrigen glücklich gewesen; meine Tante, das weißt Du wohl, die spricht anders.

Wenn man ihr von Bekannten bie Geburt eines Mabschens anzeigt, so seufzt sie: "auch wieber so ein armer Tropf weiter auf ber Welt!" Wenn sie einem Hochzeitzug begeg= net, so versichert sie, sie möchte lieber einen Leichenzug sehen, und doch ist's der guten Tante, so viel ich weiß, gar nie schlimm gegangen auf der Welt, und der Onkel ist die beste Seele, seine kleinen Eigenheiten abgerechnet. Mun, man muß ihr das zu gute halten; wenn sie auch die Welt für ein Jammerthal ansieht, so thut sie doch viel in ihrer Weise, ben Jammer zu milbern; sie ist sehr gut gegen Une, und um dies bittre Leben zu versüßen, backt sie wenigstens Bisstuttorten sur alle Welt.

3ch meines Theils gonne allen Mabden ibr Bischen Leben von Bergen; wenn's feiner ichlimmer geht als mir, fo haben fie Alle Grund, fich ihres Dafenns zu freuen. (3ch konnte eh Mitleid mit ben armen Mannern haben, wenn ich nicht bachte, bag fie boch auch auf ber Welt feyn mußten. Bas ift bas fur ein Leiben, bis man weiß, mas fo ein Junge werben foll, mas für eine Sorge, ob man auch bas Rechte errathen! Goll er flubiren, fo geht bas Drangfal mit Examen an; hat er bie gemacht, fo fühlt er fich nicht befriedigt von feinem Fach; bleibt er in feinem Fach, fo bekommt er lang feinen Dienft; hat er einen Dienft, fo bat er noch fein Beib: ift er Raufmann, fo will er fich etabliren und fann falliren : ift er Apotheker, fo muß er fich nach einer Wittme ober Erbtochter mit einer anerftorbenen Apothefe umfeben; furg aber Du wirft benten, ich habe von ber Tante lamentiren gelernt. Wie gut haben's wir Mabden bagegen! immer etwas zu thun, Dienfte genug und fein Gramen, und burfen warten in aller Stille, mogu und ber liebe Gott brauden will. Doch ich vergeffe, bag ich zu meiner ftolgen Be-. lene rebe, bie ihr Schicffal felbft geftalten will!

"Benn Du an meiner Stelle märeft, so müßtest Du was du thätest?" Liebe Seele, wenn Du ich wärest, so bliebest Du wo Du bist. Wenn ich Gott alle Morgen bitte, mir mein reichlich Tagewerk auf dieser Welt anzuweisen, so ist das, glaub' ich, pure Bequemlickeit, weil mir's so sauer würde, wenn ich mich erst auf meine Bestimmung besinnen müßte. Du meinst, ich versplittere meine Zeit und Kraft in elenden Kleinigkeiten? Liebe Helene, wenn ich benen geshorsam den, die mir an der Stelle der Eltern sind, so wird mir's nicht zum Unrecht werden, auch wenn nicht alles, was ich thue, einen besondern Rugen und Zweck für die Mensche

heit hat. Es mag sehn, baß ich an anbern Orten mehr wirken und — vielleicht besser für meine Zukunft sorgen könnte, als hier, aber ich glaube boch nicht, baß ich verzgeblich hier bin, und es ist gewiß Gottes Wille, ber mich an biese Stelle sexte.

Bu thun habe ich einmal genug, vom fruben Morgen, wo ich bes Ontels Effigfolben arrangire, feine Amfeln und Staaren futtre und feine Wetterglasbeobachtungen gu Protofoll bringe, bis Nachts, wo ich alle Stuble in Ueberzuge bulle und auf ben Gang ftelle, bamit fie in ber Fruh icon brauffen ftebn, wenn bas Bimmer gekehrt wirb, und bis ich bie flebenbundert Topfden alle in ihrer Ordnung erhalte und forge, bag bie Rage fein Schuffelden befommt, aus bem ber Sund icon gefreffen bat, und bis ich bie Thurklinken polire und in Leber wickle und bie Afche flebe, aus ber verschiebene Laugen gegoffen werben, gur Reinigung bes Gefdirre je nach feinen verschiebenen Rangklaffen, - o ich fage bir, es ift eine komplizirte Tagesorbnung, und bamit mir bas Geschäft nicht entleibet, habe ich gelernt, es mit fo viel Intereffe zu thun, bag mir oft felbft bange wirb, ich fonnte einmal gerabe fo werben, wie meine arme gute Tante, und bie ift fich boch felbft zur Laft mit ihren Wunberlichfeiten.

"Aber bas find erbarmliche Beschäftigungen, eines benfenden Wefens unwürdig!" rufft Du aus. Schat, ich sage Dir, ein unbenkendes Wesen könnte gar nicht damit fertig werben, und erbarmlich ift am Ende nichts, was zur Bufriedenheit eines Menschen beiträgt.

"Aber Deine Bermanbten follen nicht ihre Bufriebenheit in folden Clenbigkeiten fuchen!"

Theuerfte, ich habe gar nichts bagegen, wenn Du bie jungen Weltburger, bie nun Deiner achtzehnjährigen Leitung

anvertraut werben, zu freien, starken Menschen erziehst, fret von bem Sängen an Kleinlichkeiten, zu gut, um andere zu qualen mit selbstgeschaffenen Lasten, — thue bas nur und laß keine sogenannten Eigenheiten an ihnen aufkommen; ich mach es auch so mit bem einzigen Menschen, ben ich zu erziehen habe, mit mir selbst nemlich. Aber meine alte Tante werben wir zwei schwerlich mehr anders ziehen, und nun sie so ist, so ist's ja boch besser, es geschieht im Frieden, was sonst unter Zank und Streit geschen müßte.

"Alber bas konnten bezahlte Berfonen von geringeren Fähigfeiten verrichten," lautet einer Deiner meitern Ginmurfe. Da verftehft Du's wieber nicht; bezahlte Berfonen bleiben erftens nicht ba und zweitens thun fle's nicht und Drittens, wenn fie's thun, fo find fie grob. Es geboren gar feine jo geringen Fähigkeiten bazu, biplomatifch zwischen ben Staaren, Amfeln, Raninden und Effigkolben bes Onfele, und gwischen ben reinen Bugboben, weißen Garbinen, polirten Reuergangen und angezogenen Tifchfugen ber Tante burchqufegeln, ohne auf beiben Geiten anzustoffen, bem Azur, Dignon und Nero ber Tante gerecht zu fenn, ohne bie vier Raten bes Onfels zu beeintrachtigen. Ch ich fam bat bie Tante icon vierzehn Sausjungfern gehabt und ungahlbare Magbe, nun walte ich und Chriftine boch icon feit zwei Jahren einträchtig neben einander, ein unerhörter Fall in ben Unnalen bes Saufes; und wenn Chriftine fagt: "und ich balt's eben nimmer aus," fo fag ich: "ich that's boch noch einmal probiren," bann troftet fie fich wieber mit bem Bebanken: "ja Gie find boch noch arger geschoren, Jungfer Lotte, und es geht wieber.

Aber ba fomm ich in ein Schwagen und Plaubern binein über meine Angelegenheiten, und Du haft jezt fo viel nöthiges und michtiges zu bebenken und ich wollte nichts als Dir Lebewohl fagen.

Das nächstemal follft Du erft noch mehr hören, über bie Lichtseiten meiner Eristenz, bie gar nicht unbebeutenb finb, zumal seit wir auf bem Lanbe wohnen.

Fur heute aber nichts mehr, als leb mohl, leb taufendsmal wohl, meine Liebe. Ich welß keinen beffern Bunfch auf Deinen Weg als ben Schluß bes alten Reifeliebes

Gott führ' burch alles uns gur Ruh Und unverruckt bem himmel gu.

Behut Dich Gott und benf an

Deine Lotte.

### Belene an Lottchen.

Schlof Welfen, im Juni 1832.

Der erste Gruß, ber Dir aus meiner neuen Geimath zufliegt, meine Theure! Geimath? bas mare für ben Anfang fast zu viel gesagt, was aber nicht ist kann ja noch werben.

Seit acht Tagen bin ich hier, noch etwas reisemübe, aber glücklich in ber Erinnerung an biesen ersten größern Ausstug meines Lebens. Ich war von ber Gräfin an eine ältere Dame empfohlen, bie beinahe bieselbe Tour machte, aber biese ewige Beschränkung war mir lästig. Da sollte ich in Gesellschaft bie obligaten Merknürbigkeiten besuchen, Abenbs zu guter Stunbe im Gasthof einrücken, in ben golbenen schonen Morgenstunden nicht allein ausgehen, mit niemand auf eigne Sand ein Gespräch anknüpsen, "das jeht

nicht," war die stehende Antwort der gnädigen Frau. Ich bekam bas am ersten Tage fatt. In Leipzig, das ich doch gern auch länger angesehen hätte, machte ich mich von der Gnädigen los, edle Weiblichkeit braucht keinen Schutz als sich selbst. "Magdeburg die Starke, des beutschen Reiches Salt," wollte ich doch auch nicht blos im Vorüberslug kennen lernen, und das lange Reisen im Eilwagen ist sehr ermübend, zumal da ich auf dem langen Wege auch nicht Eine interessante Bekanntschaft gemacht habe; ich habe mir das so ganz anders vorgestellt.

Dies Alleinbleiben hatte nun freilich seine Unannehmlichkeiten: ich kam um meinen Kosser, ben ich mit viel Mühe und Kosten erst einige Wochen nach meinem Sierseyn wieber erhielt, ich wurde von unverschämten Kutschern, naseweisen Kellnern und zubringlichen Reisenben vielsach geärgert, so baß ich mich zulezt boch wieber an einen Kausmann und seine Frau anschloß, die nach Berlin reisten.

Da war ich benn vom Regen in die Traufe gekommen, obgleich das würdige Paar äußerst besorgt um mich war: die Frau konnte keine Luft im Wagen ertragen, der Mann war entsetzlich ängstlich und voll Sorge, wir möchten uns verlieren. Abends auf dem Weg in den Gasthof, oder wo irgend ein Gedränge auf der Straße war, schrie er fortwährend: "Jotte, Jotte, Sie jeh'n man verloren! Halten Se mir doch jefälligst an meenen Prackzipfel, weil ich in die eene Hand meenen Rejenschirm und an die andre meene jeliebte Juste habe!" Da ich um einen halben Kopf höher bin als das Männchen, so kannst Du Dir denken, daß ich, mit seinem Frackzipfel in der Hand, eine ziemlich komische Kigur machte.

Mun, ich fam am Fractzipfel bes Raufmanns boch un-

gefährbet bis Berlin, von ba hatte ich noch wenige Stunden zu reisen bis N.. wo mich die gräfliche Equipage abholte.

Lach mich nicht aus, meine liebe Reseda, aber es war, für ein kurzes Stünden wenigstens, ein gar behagliches Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, so auf die weichen Kiffen des Wagens zurückgelehnt in die Welt hinauszusahren. Ich dachte wieder an die schönen Briefe der Gräfin, in denen sie mir so klar bewiesen, wie es in ihrem eignen Interesse als Mutter liege, mit mir im innigsten Einverständnisse zu bleiben; — ich malte mir die Persönlichkeiten aus, die ich etwa aus Schloß Welsen tressen würde, — endlich suhren wir durch eine schöne Allee am Bortal vor.

Niemand war unten, nur ein paar Kinderköpfe lauschten am Fenster, der Bediente brachte mir das Gepäck auf mein Zimmer. Dies Zimmer nun entsprach meinen Erwartungen gerade nicht: es ist ziemlich klein, geht in einen Hof, und ist mit allerlei ausgeschoffenem Geräth etwas unharmonisch meublirt; an mein Mädhenstübchen baheim mit seiner niedlichen Einrichtung darf ich gar nicht denken.

Nachdem ich Toilette gemacht, wurde ich der Familie vorgestellt. In dem schönen großen Salon brannte eine prachtvolle Lampe auf dem Theetisch, um den sich die Familie auss
keizendste gruppirte. Die Gräfin, eine schlanke interessant aussehende Dame ruhte auf dem Divan, ihr kleinstes Töchterchen
spielte mit ihren schwarzen Locken, an ihrer Seite saß der Graf, eine stattliche, ritterliche Gestalt, wenn auch sein Gesicht minder geistig und minder bedeutend aussteht, um sie gruppirten sich die Kinder, allerliebste Kinder, und niedlich gekleibet. Unter uns gesagt, Lottchen, unbeschabet unsers bürgerlichen Stolzes, diese Abligen sind doch ganz andre Leute als wir: alle Gefühle nehmen einen garteren, oblern Aussbrud an; etwas Beneibenswerthes um eine feine Erziehung.

Eine etwas unbeholfne Figur faß auf ber Seite, in einem Buche blätternb, bas er zwar bei meinem Eintritt bei Seite legte, bie einzige prosaische Geftalt in biesem malerischen Cirkel: es ift ber Hofmeister, ein Herr Sturm.

Die Kinber find, wie ich Dir ichon fagte, allerliebst, aber es sind viel, grausam viel. Klara, Eugenie und Margot sind zunächst meine Böglinge, die drei Sohne find dem hof-meister übergeben, dann noch zwei niedliche kleine Mädchen. Die Masse der Dienerschaft im Schloß kann ich noch nicht recht übersehen, ich selbst bin trog ihrer Anzahl nicht eben ausgezeichnet bedient.

Die Gräfin stellte mir die Kinder vor und sagte ihnen, daß sie mir zu gehorchen haben, dann unterhielt sie sich mit mir über die Grundsäße der Erziehung, sie hielt nebendei so eine Art von Examen mit mir, wobei mir daß Französische, in dem sie sich viel fließender ausbrückt als ich, oft den kale ten Schweiß austrieb. Im ganzen schien sie aber zufrieden, auch den Kindern schien wenigstens meine außere Erscheinung zu gefallen, — die kleine Margot vertraute mir heute: Mademoiselle Bichon, meine Vorgängerin, sei sehr häßlich gewesen.

Ich trank Thee mit der Familie, wobei herr Sturm, ber mir als Landsmann vorgestellt wurde, sich ziemlich schweigsam verhielt, bann zog ich mich zurud. Der Kopf ist noch etwas schwindlich von ben zahllosen Anweisungen und Anbeutungen über die Behandlung und Auffassung der Kinder; das wird sich aber alles geben; ich maß nur suchen, meine Stellung als Erzieherin so unabhängig als möglich festzustellen. Zu lernen habe ich wohl noch genug, aber bavor ist mir nicht bange.

Dag ich mich bier ichon gang wohl und beimisch fühlte

könnte ich noch nicht sagen, aber bas muß sich balb finben, es ist zu viel in meinem Wesen, was mich in biese feinere, geistige Sphäre zieht, als baß ich mich nicht balb akklimatissiren sollte." Der Hofmeister genirt mich ein wenig, wenn er, was selten ist, am Abendthee theilnimmt; er brückt sich zwar gut und gebilbet aus, verbirgt aber so gar nicht seinen schwäsbischen Dialekt, daß ich mich unwillkürlich scheue seiner und bester zu sprechen.

Ich hoffe, Dir im nächsten Briefe mitheilen zu können, wie fich meine ganze Stellung und Thätigkeit georbnet hat.

Run laß auch Du mich hören, wie Dir's geht, ob Deine Gebuld noch Stand halt, ob ber Wechsel bes Aufenthalts einige Verbesserung in Dein muhseliges Dasen gebracht. Ich bitte Dich, meine Liebe, geh mir nicht unter in biesem verwaschenen Leben, benk an die goldnen Tage im Institut, an unsere Begeisterung fur das Hohe und Schöne, und werbe mir kein Erbenwurm und kein Bobenkafer. Lebe wohl, fürchte nicht, daß ich zu vornehm werbe in ber aristokratischen Luft, die mich umgiebt, und behalte lieb

Deine Selene.

### Lottchen an Selene.

Eichthal, Juli 1832.

So bift Du nun vorläufig gludlich im Safen, liebste Belene? Glud zu! moge bie vornehme Luft, bie Dir so wohl thut, ein rechter Gludswind fur Dich werben.

Es freut mich, daß ber erste Gindruck, ben Du empfangen, ein wohlthuender war: wenn das auch nicht entscheibend ist, so ist es doch wohlthuend. Leg nicht gar zu vielen Werth auf die anmuthige Empfangsgruppe, liebes Herz, und laß Dich's nicht nieberschlagen, wenn sie sich zu Zeiten auflöst. Mußt auch uns arme, ordinäre Menschenkinder barum nicht zu gering ansehen, die wir in des Tages Last und Sitze nicht eben Zeit haben reizende Gruppen zu bilden. Ich bin zwar nicht der Ansicht der Tante, die aus Einsacheit in einem ganzen Modelager die garstigsten Dessins aussucht, die mistrauisch ist in die Tüchtigkeit jeder Frau, die nicht Hauben vom vorigen Jahrhundert trägt, — der Apostel Baulus selbst gestattet uns ja uns zu schmücken im zierlichen Kleide mit Schaam und Zucht, — aber ich benke, die innere Schönheit eines klaren, redlichen Herzens, eines gesunden, wahren Familienlebens, sollten wir erkennen lernen, auch wo die äußere Erscheinung nicht immer hinreißend sehn kann.

Auch ich athme jezt eine Luft, bie mir wohlthut, bie mir Frieden und frischen Muth zuweht, und das ist die Landluft. Das Glück ist etwas theuer erkauft. Nachdem wir vor 
bem Abzug etwa sechs Wochen lang gefegt, gepuzt, ausgekocht und gewaschen hatten um unsere Effekten würdig für 
ben Zug zu bereiten, mußten wir hier noch einmal einige Wochen 
lang pugen, wichsen, reiben und poliren, um die neue Wohnung herzustellen. Was die Fußböden betrifft, so giebt uns 
zum Lohn all unserer Mühen Tante die tröstliche Wersicherung, 
baß es Jahr und Tag brauche, bis die nur nothbürstig herausgesegt sehen. In Gottes Namen! wird auch vorüber gehen.

Nein, mein liebes Herz, ich werbe kein Bobenkafer und Erbenwurm, ich bleibe es wenigstens nicht; ich habe bie Tage im Institut nicht vergessen, wo wir für Theobor Körner schwärmten und selbst Gebichte machten, bie nur leiber oft aus Mangel an Endreimen unvollendet blieben. Ich habe auch des Sterbebettes meiner Mutter nicht vergessen, liebe Helene, und ihrer lezten Worte: "mein Kind, vergiß beiner

rechten Seimath nicht, und lag ein Betfämmerlein in beinem Berzen, ein ftilles, unberührtes, in bas bu eintreten kannft aus allem Getummel braugen."

Aber Unrecht haft Du nicht mit Deiner Warnung, es gilt wahrhaftig sich zu wehren, wenn ich nicht mein Betkämmerlein auch voll Gerümpel haben will; aber es ist hier so viel besser als in der Stadt! Auch der Onkel sonnt sich sammt seinen Staaren und Amsseln; nur die Ragen, die Kagen! Die legen sich in der Tante schön geordnete Gartenbeete und rausen sich mit den Hunden, das gibt einen tagtäglichen Kampf; ferner hat der Onkel die schauberhaste Idee, neben seinen Kaninchen noch eine Kolonie von Meerschweinchen anzulegen; wie wir das bei der Tante durchsehen, weiß ich noch nicht, und ich möchte doch dem guten Onkel die Kreude so gönnen.

Du willft nicht glauben, baß es mir möglich sen gutes Muths und heiter zu bleiben; nun sieh, bas ift so schwer nicht, wie Du aus meiner Tagesorbnung erkennen wirft, die ich Dir mittbeilen will.

Im Frühaufstehn habe ich jezt die Tante überlistet, ich bin regelmäßig eine halbe Stunde vor ihr auf, somit darf ich mich nimmer wecken lassen, was mir immer so unbequem war, und gewinne eine herrliche, stille Stunde für meine Morgenandacht. Das ist mir viel werth. Es wird zwar ein sogenannter Morgensegen gebetet bei Onkels, aber ich sinde ihn minder erbaulich, es hat damit immer so viele Schwierigkeiten. Nach dem Frühstüd erscheint der Onkel mit dem Sturm und Tiede: "ist dir's jest geschickt Liebe zu beten?" "Ja wart nur noch Lieber, dis die Tassen zusammengestellt sind." — "Aber jest Liebe?" — "Was fällt dir ein, Lieber, an einer so staubigen Kommode kann man nicht beten." — "Liebe,

ich geh indeg hinüber, kannst mir ja rufen, wenn bir's gefcidt ift." — "Bewahre, Lieber! wenn bu bei beinen Staaren bift, so kommst bu nimmer, jezt wart nur noch, bis Christine von bem Schweinchen kommt."

So geht's mit Lieber und Liebe in immer schärferem und ärgerlicherem Ton, bis endlich der Morgensegen zu Stande kommt, der allerlei naturgeschichtliche Abhandlungen, z. B. bei Erinnerung an die fanste Nachtruhe eine Beschreibung der Eibergänse in die Andacht verwebt, und mich leider oft mehr komisch als andächtig stimmt. Aber es ist nicht recht von mir zu spotten, wo ich nicht weiß, ob nicht Tante und Onkel sich doch in ihrer Weise erbauen aus dem Buch, das ihnen von jungen Jahren her lieb und heilig ist!

Der lebenbige Theil meiner Morgengeschäfte, das heißt das Gethier und Gestügel das ich zu füttern habe, ist mir immer höchft ergöglich, ich kenne sie alle perfönlich und beluftige mich an den scheuen und an den zutraulichen. Die Reinigung ihrer Gehäuse ist minder angenehm, aber dafür belohnt mich das Bergnügen des guten Onkels über den jegigen komfortablen Zustand seiner Lieblinge und seine tragischen Beschreibungen von ihrer kläglichen Existenz unter den frühern Hausjungsern.

Die Thätigfeit bei ber Tante ift zu mannigfaltig, als baß fie sich beschreiben ließe, ich weiß aber nichts barunter, was mir absolut zuwider ware, als höchstens bas Alfchenste-ben im Keller. Daß die arme Tante selbst so heftig und ungeduldig wird unter ihren selbstgeschaffnen Mühsalen, erhält mich, glaub' ich, ruhig und von meiner Morgenstunde behalte ich mir immer eine schöne Schriftselle, einen tröstlichen Liebervers übrig, der geht mir oft auf wie ein Stern unter Küchendampf und Zimmerstaub.

Du fieheft, herr, ich habe nicht Bum Beten lange Zeit, Doch fiehft Du wenn mein Auge fpricht: Ach herr, ich bin im Streit.

lind welche Schahfammer von gludfeligen Erinnerungen bewahre ich aus ber heimath! Bon ber allerfernsten Reminiszenz an meinen vierten Geburtsag, wo mich ein Taffchen mit Blumen begludte, burch all bie fröhlichen Zeiten unserer heimlichen Soirees auf ber heubühne, unfrer Maugenester von Aepfeln und Birnen im Stroh, ber Schulfpaziergänge im Walb, wo die Lehrer, ihres Nimbus entkleibet, als geswöhnliche Menschen mit uns schmausten und Kinderspiele trieben und uns babei boch so unendlich wichtig vorkamen;

— ich versichere Dich, ich habe oft gar nicht Zeit nur an die so kurzen gloriösen Tage bes Mätchenfrühlings zu kommen:

Bie und ein Leben voll Gefang und Tangen Gefaßt in feinen munbervollen Ring,

bie so schnell endeten durch ben Tod meiner Eltern; — und ich habe gelernt, während ich in so glückseligen Regionen verweile, meine Geschäfte so pünktlich zu verrichten, daß selbst die Tante selten etwas zu schelten weiß als: "ich möchte nur wissen, für was Du immer so plaistrlich aussiehst, Du hast's doch weiß Gott nicht nöthig, bei all dem Elend in der Welt, und wo ich mir vor Geschäft nicht zu helsen weiß." Dann mein gutes Gedächtniß, obgleich es in dem Institut zuweilen widerspenstig war und keine Jahrszahlen behalten wollte, das leistet mir jezt die herrlichsten Dienste. Du weißt, welche große Rolle die Biskuittorten in unsrem Leben spielen, alle seierlichen Ereignisse in unsrem eignen und Bekanntenkreise,

alle Hochzeiten, Taufen, Leichenschmäuse, Konstrmationen und Geburtsseste werherrlicht eine Biskuittorte ber Tante, und bas einzige Mittel sie heiter zu stimmen ist, wenn man die Rebe auf ihre prachtvollen Biskuits bringt. (Dieser Ruhm ist meinerseits etwas theuer erkauft, da diese gloriosen Biskuits brei Viertelstunden lang gerührt werden müssen, immer nach Einer Richtung. Um diese Zeit zu kürzen, ruse ich mir meine liebsten Boesien ins Gedächniß und rühre im Rhythmus, dann geht's herrlich, und die Zeit sliegt vorbei man weiß nicht wie. Das Lied von der Glocke reicht saft zu einer ganzen Torte und ist so angenehm wegen des wechselnden Metrums, nur wenn ich an die Feuersbrunst komme, geht's oft so rasch, daß die Tante schreit: "na, sachte Mäden, Du rührst ja wie toll!" sie weiß freilich nicht, daß eben jezt:

Rinber jammern, Mutter irren, Thiere wimmern unter Trummern 2c.

In biefer Weise furze ich mir alle ganz mechanischen Geschäfte;) möcht's freilich sonft niemand sagen, aber ich benke, Schiller selbst murbe es gewiß nicht für Profanation halten, wenn ich ihn bazu bringe

Bu flechten und weben Simmlifche Rofen in's irrbifche Leben.

Am minbesten angenehm ist mir's, Abends zur Erheiterung mit bem Onkel Mariage zu spielen, und ich weiß mir da nicht anders zu helfen, als daß ich bem Schickfal allerlei Fragen vorlege, die je nach bem Gange bes Spiels mit Ja ober Nein beantwortet werben, so kann ich mir boch einiges Ineterses daran erhalten; gar zu tief nehme ich mir die Orakelssprüche bann nicht zu Herzen. hie und da gesang mir's auch

schon ftatt ber Karten ein gutes Buch zur Abenbunterhaltung einzuschmuggeln; merkwürdige Reisen, besonders schauerliche Schiffbruche hörte ber Onkel gern, aber Tante hat die unsglückliche Eigenschaft, daß sie keinen Menschen still sigen sehnen kann, ohne daß ihr zehnerlei Geschäfte für ihn einfallen, somit wird's mit dem Lesen nicht viel.

Und ich schreibe wieber bogenlang von mir und meinem kleinen Leben, bas Du selbst lange schon kennst, und Du, Weltgewanderte, Bielgereiste, die Du mit Excellenzen lebst und in Schlofgarten wandelft, fertigst mich mit so kurzen Berichten ab.

Und ich habe Dir abermals nur von meinen Mühen und nicht von meinen neuen Freuden geschrieben, das ift auf's nächstemal gut; ohnedies muß ich Dir zu lieb mit Lug und Trug umgehen und all meine Röcke über die Nigen meiner Kammerthur hängen, damit die Tante mein spätes Licht nicht sieht.

Nächste Woche kommt Albert über die Ferien. Du erinnerst Dich wohl seiner, Du hast ben gescheibten trenherzigen Jungen immer wohl leiden mögen. Es wird ein eignes Stubium brauchen, bem armen Burschen fröhliche Ferien babeim zu bereiten, benn Tante lamentirt jezt schon über ben "Gruft' ben ber "Schlingel" machen werbe; und ber Schlingel ist boch ihr einziges geliebtes Kind!

Und nun: Konim herab, Du icone Golbe, und verlag Dein ftolges Schloß; erfrische mein verwaschnes Leben mit einem Sauch aus Deiner geistigen Welt, Gut Nacht! mein' Aleuglein flehn verbroffen, sanfte Traume!

Deine Lotte.

# Selene an Lottchen.

Schloß Belfen, Oftober 1832.

Ich fdrieb Dir lange nicht mehr, weil ich nicht gerne Rlagebriefe fdreibe, aber nun muß ich boch beginnen, gegen Dich fann ich, muß ich offen fenn, ben Eltern flage ich nicht gern. Du meinft, ich folle Dich erfrischen, und Du bift es boch, bie aus ihrer frischen Seele einen labenben Sauch in mein freudlofes Dafenn bringt! Ich foll Dir berichten von bem Leben ber Schlöffer ? o ja, ich lebe in einem Schloff, bas beißt in zwei Winfeln, bavon bas eine Lehrzimmer beißt, bas anbre ber Gouvernante Zimmer; ja, ich manble in Parks und Schloggarten, aber nie frei, nie allein, immer mit brei Mabden im Schlepptau, bie ich fpielend belehren, unterhalten, beleben und frangofisch plaubern laffen foll; ich fomme auch in Gefellichaft, o gewiß, in bie brillantefte; "Fraulein Winter, Sie fommen boch auch in ben Salon?" fragt bie Brafin fast jeben Abend, wenn Gefellichaft ba ift; ba fige ich benn entweber im Rabinet unter ben Rinbern und anbern Gouvernanten, mit Den en barf ich mich unterhalten! - ober auch im Salon, einsam in tiefer belebten Befellichaft, als ob ich im Grabe mare. - Fluftert je einmal ein Berr einer Dame zu: "wer ift bas Fraulein bort?" und er bort bie lakonische Antwort: "bie Gouvernante", fo enbet er mit einem gleichgultigen : "ab fo?" bie Blide ab. Die jungen Damen mollen tangen, fie fpielen abmedfelnb Rlavier bagu, nach jeber Bolfa fonimt ein beforgter Berr: "anabiges Fraulein, Gie ermuben fich, erlauben Sie mir bie nachfte Tour?" bis ber Grafin ber gescheibte Gebanke fommt : "Fraulein Winter fpielt," ab fo! bas ift darmant. Fraulein Winter barf figen und fpielen Bilbermuth, a. b. Frauenleben.

ben ganzen Abend, niemand benkt baran fie abzulofen, es ift ja bie Gouvernante! D, nur zu wahr ift alles, was wir früher über biefe Stellung gehört, nur zu mahr!

Aber bie Rinber? wirft Du fragen, ber Beruf, ben Du mit fo vielem Gifer ergriffen, entichabigt Dich ber nicht? Ja flebft Du, Liebe, auch bas bacht' ich mir fo gang anbers ; ein freies Wirfen auf geiftigem Bebiet, junge Seelen, gang meiner Leitung übergeben; aber auch hier ift feine Freiheit! 36 hatte bas freilich wiffen tonnen, als mir bie Grafin am erften Abend ihre Unfichten über bie Behandlung ber Rinber mittheilte? "Rlara werben Gie feurig, lebenbig, aufgewedt finben, ibr feuriger, etwas flüchtiger Beift giebt fie rafc vom Einen zum Anbern, bier empfehle ich Ihnen Rube, Stetigkeit Ronfequeng; Sie thun beffer, ihr alles Biffen, Geographie und Befdichte g. B. in großen maffenhaften Umriffen beigu= bringen, in Details gerfplittert fie fich leicht. Bang anbers ift es mit Eugenie, bie ift phlegmatifc, behalt fcmer aber bann vortrefflich, ihr geben Gie anregende Details, weichen bie und ba von ber Ronfequeng ab, um fie lebenbig gu er= balten. Unfere liebe fleine Margot bat überhaupt noch wenig Gefchmad fur's Lernen, laffen Gie es 3hr erftes Stubium fenn, ihre vollfte Liebe, ihr Bertrauen ju geminnen, bei ihr muffen Gie ben Augenblid erhafden, mo fie aufgelegt ift etwas aufzufaffent, gelegentlich, fpielend ihr Renntniffe beibringen, bis fle, überrafcht von ihrem eignen Befit ben fie unbewußt erworben, mit Bewußtfenn nach Bermehrung ftrebt." Mun es ift allerliebit, folde Theorien aufzuftellen, ich wollte in biefer Beife ein ganges Buch über zwedmäßige Bebanblung foreiben ; verfuche aber einmal biefe Unmeisungen auszuführen, wenn ben brei Mabden Gefdichte, Geographie, Frangofifd. Beidnen, beutiche Sprache und Literatur, Rechnen, Schreiben,

Mufit, fpater auch Englisch, Jeber in besonderer Weise beigebracht merben foll, baneben Raturgefchichte, ein wenig Physif und Technologie, etwas Botanit und Aftronomie fpielend. Religion giebt ber Sofmeifter. Der hat es leichter als ich, er wohnt mit ben Rnaben im Gartenhaus und bilbet ba eine Urt Republit, er fieht fehr gewöhnlich aus und ift nicht befonbere gewandt, icheint aber boch feines Beges ficher. Er hat fich mir als Landsmann vorgeftellt; fein Rath konnte mir oft bon Rugen fenn, aber mit feiner unerschütterlichen Faffung bringt er mich aus ber Faffung. Un ber Gefellichaft und ihrer Beachtung liegt ihm nichts, fo begreift er bie Dornen gar nicht, bie mich täglich, ftunblich verlegen. Wenn er nicht im Unterricht, überhaupt im einfamen Berfehr mit feinen Rnaben fo voll Leben mare, ich hielte ihn fur einen Rlot. Die Rinber aber hangen mit Leib und Seele an ibm; mo fein Bauber für fie ftectt, welf ich nicht, in feinem Meugern einmal nicht.

"Weine lieben Jungens" sagt bie Gräfin, "sollten Sie so viel wie möglich ermuthigen zum französisch reben, bas herr Sturm nicht geläusig spricht; es bleibt Ihrer Gewandbeit überlassen sie zu sessen. Mit ben Kleinen ba treiben Sie nur gelegentlich die Elemente und geben ihnen Anschauungsunterricht." Das wären nur so beiläusig meine Verpstichtungen, die mir keine Minute zum freien Ausathmen übrig lassen, benn in den Freistunden der Kinder soll ich ihre Spiele überwachen und ihren Charakter studieren. Der wäre freilich bald ftudirt. Klara ist leichtsinnig, unbeständig und nachlässig, Eugenie faul und schläftig und die Margot widerspenstig und unartig; von den Vuben bringe ich kein Wort heraus, als wit Entziehung des Desserts; so oft nun das geschieht, wird der

Graf unwillig und meint: im Familientreis möchte er gern Ruhe, die Gräfin bemerkt bann, daß es eine viel schönere Aufgabe ber Erziehung sei, Unarten zu verhüten, als sie zu bestrafen, — kurz mein Tag geht in endlosen Mühen hin, und bis in die tiefe Nacht habe ich an den Lektionen für den andern Tag zu arbeiten. Das ist meine Freiheit!

Nur Ein Stern ist in meiner Nacht aufgegangen. Ich wurde fürzlich im Salon aufgefordert eine Sonate zu spielen, ich glaube um die Konversation besser in Gang zu bringen, denn es hörte niemand darauf. Nur ein herr stand nahe dem Piano und wandte mir das Blatt um; ich sah, ohne meine Augen von den Noten zu erheben, die verwunderten und spöttischen Blicke, mit denen einige Damen eine so kleine Ausmerksamkeit bemerkten. Es war das erstemal, daß ich nicht als Sach e hier behandelt wurde, und es gab mir das Be-wußtsen der weiblichen Würde wieder.

Einmal seit jenem Abend hat ber Frembe, ber gewagt eine Gouvernante zu behandeln wie eine andere Dame, bie Rebe an mich gerichtet. Er ist ein abeliger Gutsbesiger ber Gegend und gilt für einen halben Gelehrten. Glaube nicht, baß ich so kindich sey, mich thörichten Träumen hinzugeben,
— ach nein, aber es thut mir wohl, mich Einem Menschen gegenüber nicht als Gouvernante zu fühlen.

(Das also ift mein Traum von Unabhängigkeit, aus bem ich so früh, so fehr früh schon erwacht bin.) Leb wohl, Du Glückliche mit Deinem heitern Sinn, und benke in Liebe und Theilnahme

Deiner Belene.

Gichthal, Oftober 1832.

## Meine gute Belene!

Das ift freilich traurig, bag Du so frühe ich on enttauscht wurdest; ich glaube aber nicht, bag es so schlimm bamit senn kann, gewiß stellen sich bie Lichtseiten Deiner neuen Lage erst später heraus.

(Ich mußte lachen bei ben Instruktionen Deiner Gräfin; bie ließe ich mich nicht zu schwer ansechten. Weißt Du, ich würbe zuerst die Kinder von Herzen lieb haben, dann wollt ich sie lehren was ich wüßte und so gut ich's wüßte, und gieb Acht, wenn die Mädchen etwas lernen und vergnügt dabei sind, so fragt nachher die Mama nicht, ob Du's ihnen in massenhaften Umrissen oder im Detail beigebracht hast. "Menschen und Bieh nicht zusammengerechnet," wie unsere Christine sagt, aber der Onkel gab mir ansangs auch höchst komplizirte Anweisungen, in welch verschedner Weise ich seine Staaren, Amseln und Vinken füttern sollte; seit sie aber munter pfeisen und lustig fressen, frägt er nimmer nach der Methode, in der ich sie füttre.

Bon ber boppelten Unterrichtsmethobe kann ich mir freilich keine klare Vorstellung machen. Sagst Du zum Beispiel Deiner Klara: ber Napoleon hat beinahe ganz Europa ersobert, so ist das ein massenhafter Umriß, sagst Du dann der Eugenie: er hat auch die Kirchenglocken von Erfurt gestichten, so ist das ein belebendes Detail, da kann sich ja Iede aus der Geschichte herausnehmen, was sie verdauen kann.) Bei der Margot scheint mir freilich die Ausgabe schwieriger, benn meines Erachtens muß das Lernen ein Muß seyn, sonst kommt es zu keinem Ziel, und ein paar Klapse zu rechter

Beit waren gewiß oft zwedmäßiger, als eine Strafe hintens brein, wenn bas Mabdon bie Unart vergeffen hat.

Aber an ben kleinen Kinbern, ba wollt' ich mich recht erholen, es giebt ja nichts föftlicheres als so eine kleine Kreatur, beren Herzchen so leicht zu erobern ift. Was Deine Freishelt betrifft, so mußte es boch schlimm geben, wenn Du nicht auch für Dich allein eine ftille Frühftunbe gewinnen könnteft, in Schlössern ift man sonst boch nicht so früh auf.

Liebes herz, haft Du auch schon recht von herzen erwogen, was es heißt: mirf Dein Anliegen auf ben herrn?
haft Du schon recht versucht, welch ein Segen es ist, von
seinen händen bas Tagewerf zu nehmen, in seine Augen
zu schauen, nicht nur am Morgen und Abend, jede Stunde,
jeden Augenblid? D liebe, liebe helene, ich wollte, ich könnte
Dir etwas von ber Freudigseit in's herz geben, mit der ich
oft im mubseligsten Getreib aus Zimmerstaub und Küchenbampf aufblicke und mir des Kindesrechts bewußt werde an
eine heimath voll Licht und Frieden.

Ich habe freilich auch kein Recht zur Klage, obgleich die Tante wirklich schwer zu befriedigen ift. Du glaubst nicht, was für ein nettes Gärtchen wir hinter bem Sause haben, und burch ein Thürchen im Zaun kann ich hinausschlüpsen auf eine grüne Wiese, burch die fliest ein so lustiger Bach! und mit allen Nachbarkindern stehe ich bereits sehr intim, und habe so viel Einfluß errungen, daß sie mir zu lieb ihre Sande waschen.

Ein weiterer Gewinn bes Dorflebens ift, baß wir hier regelmäßiger zur Kirche kommen, wir haben einen offenen Stuhl, bem ber Frau Pfarrerin gegenüber. Du weißt, Tante hält auf Chre und Reputation, ba soll benn ber Stuhl nie leer bleiben, entweber barf ich gehen ober trägt Tante selbst

ihr allezeit muhfames und belabenes herz bahin, und ich gewinne baheim ein ruhiges Stünden für meine Erbauung, bas ich zur schönen Zeit im Garten genieße. Die Kirche ift mir viel werth, unser Pfarrer hier spricht gar herzlich und schön.

Albert ist seit einigen Wochen hier, das ist ein frisches junges Leben! er könnte mich wahrhaftig ganz eitel machen, so oft versichert er mich: "es ist eben ganz anders daheim, und viel besser, seit Du da bist, Lottchen." Er wäre auch in Wahrheit oft übel bran mit seinem lustigen, leichten Muth; so oft er singt und pfeist in lauterer Herzensfröhlickeit, seufzt Tante: "ist mir unbegreislich, wie man so lustig sehn kann, wo man nicht wissen kann, ob's nicht Krieg giebt und ob die Cholera kommt!"

Auch bem Onkel, obgleich er sich für seine Menagerie interessite, kann er's selten zu Danke machen, er hat schon ein Amselkäfig umgestoßen und bie weiße Leibkate auf ben Schwanz getreten. Da ist er benn überall im Wege; kommt er nach Sause, so läuft ihm die Tante beständig mit Bantosseln nach, die er anziehen soll, und ruft flehendlich: "Tret' mir nicht auf meine Fries' und sitz mir nicht auf meinen Sopha!"

Nach meiner Anleitung hat er fich bann in einer Gartenecke unter einem Apfelbaum ein Afpl gegründet, für die kältere Zeit und die Regentage hat er der Tante ein Oberstübchen abgeschmeichelt, da er sonst Onkels Zimmer theilen soll. Dem haben wir mit einigen vergilbten Landkarten, einem alten Tubus und uralten Globus, der noch von irgend einem mythischen gelehrten Ahnherrn herstammt, auch zum Entseten der Tante mit einigen rostigen Wassenstäten, ein zugleich ritterliches und gelehrtes Ansehen gegeben, und der Junge

hat seine kindische Lust baran. Es freut ihn, wenn ich ihm bie und ba Bisite mache und mir erzählen lasse von ben Freuden bes Gymnasiallebens, von seinen Studien, seinen Freunden und seinen Zukunftsplanen. Ein herzensguter Mensch! Er ist nur brei Jahre jünger als ich, und doch nimmt er alles was ich ihm sage mit Freundlichkeit auf, auch wenn's ein Tabel ist.

Tante hat boch im Grunde ihre Herzensfreube an ihm und läßt's, wenn auch unter Schelten geschehen, daß ich ihm seine Leibgerichte koche und sie bestimme, ihm seine Freunde einzuladen; auch freut sie's heimlich, wenn wir hie und da Französisch zusammen treiben, und es ist schon vorgekommen, daß sie mich eine ganze Viertelstunde ruhig sigen ließ.

Ein gefährliches Komplott, das mir hatten, ift fürzlich entbeckt worden. Albert brachte mir spät in der Nacht, als ich endlich in mein Stübchen kam, seine Garberobe herüber, sie war in leidigem Zustand, voll Risse, Tinten= und andren Blecken und er fürchtete sehr den grenzenlosen Jammer der Mutter, wenn sie diese Defekte entbeckte; sie giebt ihm bei jedem Niß im Ermel eine ergreisende Schilberung, wie er wahrscheinlich einst durch Leichtsinn und Fahrlässigkeit Haus und Hof verwahrlosen und Weib und Kind in's Unglück bringen werbe.

Da versprach ich benn, ihm nach und nach nächtlicher Welle die Schäven herzustellen. Tante hatte große Garnwäsche und in ben nächsten Tagen nicht Zeit zu einer Untersuchung, Albert schaffte um ben Rest seines Taschengelds ein Viertelspfund Lichter an, und damit ich nicht einschlafe bei der späten Arbeit, las er mir dazu die Odyssee vor.

Ich fann Dir fagen, es waren gang vergnügliche Abenbe, aber, fo febr ich ihn bat, leife zu fenn, fo kam er boch über

bem herrlichen Dulber Obpffeus so in's Feuer, baß Tante um Mitternacht entsezt herauf flieg und uns entbedte hinter bem großen Kleiberkaften, mich mit einer schabhaften Weste und Albert mit ber Obpffee.

Nun, wir geftanben ben Frevel und Albert brachte fie sogar am Enbe zum Lachen mit ber Schilberung seines kindslichen Respekts und seiner Reue. Seitbem erhalte ich jezt bet Tage Zeit zum Flicken, und außerbem, daß und Tante alle Tage eine haarsträubende Beschreibung der entsetzlichen Feuersbrunft giebt, die wir zwei hätten veranlassen können, hat unsere Unthat keine Folgen gehabt.

Gegen ben Onkel, bei bem einige geistige Abnahme fühlbar wirb, ist Albert viel aufmerksamer und rücksichtsvoller als früher; es giebt ihm ein mannliches Selbstgefühl, seit er begriffen, daß es an ihm ist, ben Bater zu tragen und zu stügen. Er soll von hier nimmer ins Gymnasium, sondern auf eine Ackerbauschule. Da er dazu erst neu ausgestattet werden muß, wird er wohl ben Winter über noch hier sehn, ich werde ihn einmal recht vermissen, er ist ein heller Sonnnenstrahl in unfrer "Trübsalshütte", wie die Tante ihr Wohnshaus nennt.

Du siehst, baß auch mir, wenn kein hoher Stern ber Gerrlickeit, so boch manch freundliches Lichtlein aufgegangen ift. Deinen Stern gönne ich Dir von Herzen, an Sternen verbrennt man sich die Flügel nicht, und Du weißt ja lange schon: Die Sterne, die erreicht man nicht zc. Liebes, liebes Herz, sollte der Stern Dir aber boch zum freundlichen Tages-licht werben, so würde mich's sehr glücklich machen, — aber wir wollen nicht träumen.

Deine Einsamkeit in Gefellichaft ließe ich mich nicht be- fummern. Da ift's wirklich Schabe, bag ich nicht an Deiner

Stelle bin. Mich amustrt nichts mehr, als in großer Geselsschaft ganz allein und unbeachtet zu fitzen und all bas Geräusch an mir vorüber hummen und summen zu lassen; nirgends kann ich behaglicher benken und nirgends wird mir stiller zu Muth, als wo ich dies Zappeln und Treiben ber Leute mit ansehe. Meine Helene freilich mit ihrer königlichen Gestalt, die ist wohl nicht zur stillen Zuschauerin auf dem Welttbeater berufen. Möge Deine Rolle eine danksbare senn! ich will gern als Statistin im Hintergrund versichwinden.

Weißt Du noch, auf ben Instituts-Bällen, ben ersten und letten bie ich je besucht, ba ließest Du, bie allzeit Gesuchte, oft im Vorübersliegen einen mitleibigen Blick auf mich fallen, bie ich nur alzuoft bas Loos hatte ben Tänzertnnen Shwaks und Boa zu hüten? Und Ihr wußtet nicht, wie gut ich Vergesne mich unterhielt, was für hübsche Texte ich mir ausbachte zu ben Walzermelobien und was für anmuthige Novellen ich manchmal aus ben Gruppen las, die sich im Tanz bilbeten.

Tang' immerhin fröhlich vorüber, meine liebe, schone Helene, Dein Lottchen fizt friedlich in ber Saalecke, und halt ein warmes Tuch bereit, Dich barein zu hüllen, wenn Dich nachher frösteln follte.

Lag Dich nicht zu fehr nieberdrücken, Liebste. Du haft nicht umsonft ein so aufgerichtetes haupt; sein mir ein bischen heiter, und vergiß nicht

Deine Lotte.

Grunberg, Juli 1833.

## Liebftes beftes Lottchen!

Warum mußt Du mir fern fenn, wo mir bein Troft und Deine Liebe am notbigften mare? Da bin ich benn mit Einem Schlag aus ber furgen Laufbahn in ber Frembe mieber in bie Beimath verfegt, in bas Baterhaus, - bas fein Baterhaus mehr ift. Wie batte ich geglaubt, ale ber Bater noch in ber Fulle reifer Mannesfraft von mir fchieb, bag ein Grab alles fen, mas ich nach fo furger Beit von ibm finden werbe! Beld bittre Gelbftanflage mifct fich in meine Trauer! Ach ich habe bie Beimath fo leichtfinnig bingeworfen, habe fo menig verftanben, mas Rinbespflicht ift. Jest erft verftebe ich, wenn ich fo bes Batere ganges Wefen und Geyn überbente, wie oft ihm ein bergliches Entgegenfommen, ein liebevolles Gingeben in feine Intereffen moblgethan batte, wie auch feine fleinen Schwächen baburch leicht zu überwinben gewesen waren, mabrent ich ibn reizte burch vorlauten Biberfpruch ober unbefummert meine eignen Wege gieng. 36 finte es findifc, wenn im Familienfreis gartliche Ramen und Liebfosungen gebanfenlos als fleine Munge im täglichen Berfehr gebraucht merben, aber in Familien, mo biefer gartliche Ton nicht berricht, ichleicht fich oft allmählich eine Durre und Trodenheit bes Tons ein, eine faliche Scham por jebem Ausbrud tiefern Gefühls, bie am Enbe bie Befüble felbit verfühlt.)

Und baffelbe Berg, bas leibenschaftlicher Freunbschaft fähig ift, sich eines Reichthums selbstvergessender, hingebender Liebe bewußt wirb, die vielleicht nie erkannt, nie vergolten wird, ift in seiner Kindesliebe nur zu passtu und lernt so

bas Baterhaus als eine Reisestation ansehen, in bem ce Burgel Schlagen follte mit feinem innersten Befen.

Bu frat! O möge es nicht ganz zu frat fenn! Möge ber Liebe noch möglich werben zu verguten, was sie hier verfaumt hat!

Ich habe bem Inftinkt meines Herzen gefolgt und bie Stelle bei ber Gräfin ganz aufgesagt, obwohl ich mir benken mußte, daß ich nun erst vielleicht genöthigt sen, auf eignen Küßen zu stehen. Aber biese anständige Stlaverei ist nun einmal meine Bestimmung nicht, darüber bin ich mir klar, und bas Bedauern ber Gräfin, ihr Anerbieten, mir die Stelle offen zu lassen, bis sich meine Verhältnisse in der Hernschleich, war so wenig ernstlich gemeint, daß es mir zu großer Demüthigung hätte werden mussen, wenn mich nicht Wichtigeres bewegt bätte.

Ilnd mein Stern? Gott weiß, im ersten Schmerz um ben ungeahnten Tob bes Vaters, im Gefühl ber Reue über versäumte Liebe empfand ich jede andre Neigung fast als ein Unrecht. Es ist nicht so geblieben, aber verhüte Gott, daß ich je meine Weiblickeit verläugnen und such en sollte, was ich erwarten muß, und wäre es ein himmel auf Erden! Und ein andrer Grund als die hoffnung eines Wiederschens hätte mich nie in's gräfliche Haus zurückführen können. Wenn Er mich wirklich suchen sollte, — ich sage ja nur wenn, — dann, Liebe, ist es wohl besser, er sindet mich als Freie und nicht als Dienerin, denn eine Dienerin war ich bort doch, wenn auch unter anständiger Form.

Ob ich ein Recht habe an eine fo ftolze Möglichkeit zu benfen? Ach Lottchen, folche Traume find zu garter Natur, als bag ich wagen möchte, fie bem Bapter anzuvertrauen.

Du weißt ja, baß jene kleine Aufmerksamkeit am Klavier nicht bie einzige blieb, — o, es blinken golone, sonnige Augenblicke durch bie Debe meines Gouvernantenlebens. Die Sesellschaft vom Schoß machte einst einen Spaziergang in ein Sehölz, ich natürlich mit ben Kindern im Train; — bie Damen gruppirten sich malerisch im Vordergrund, ich saß unbeachtet mit ben Kindern im Gebüsch und machte ihnen Kränze, da kam er herüber von den Andern und sprach mit mir und bat mich um eine Maiblume, — o, ich hätte nicht geglaubt, daß auch die nordbeutschen Wälder so lieblich rausschen könnten; und auf dem Geimweg, als Alle sich bekränzten, flocht er einen wilden Rosenzweig auf meinen Hut. Du müßtest freilich wissen, ganz wissen, was eine Gouvernante ist, um die Bebeutung so kleiner Ausmerksamkeiten zu besgreifen.

Und einmal bat er mich um ein Buch; und als er später meinen Wunsch hörte, Lenau's Gebichte zu lesen, aus benen er uns vorgelesen, sanbte er mir das Buch mit einer so feinen Widmung, daß ich es nicht hätte zurückgeben können. Noch viel solcher Lichtblicke könnte ich erwähnen, aber in Einem Blick, in Einem Wort kann eine Bebeutung liegen, die sich nicht wiedergeben läßt. Wir kamen auch auf Standesvorurtheile zu sprechen, sein hoher und freier Geift ist darüber weit erhaben; — doch stille, mein Herze!

Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ba ich so raich abereiste, in ber Hoffnung meinen Bater noch lebend zu treffen. Sturm, der Hofmeister, hat sich mir in jenen Tagen des Leides als treuer Freund bewährt, wie er mir während des ganzen Aufenthaltes viel erleichterte; aber begreifen konnte er mich nicht. Sein stilles einsaches Leben, das sich aus einem dürftigen Elternhaus zum Dienst der Wissenschaft auf-

gerungen und in ihr sein Genüge findet, konnte gar nicht ahnen, was ich als Zurücksehung empfand; er hat die Eigenschaft alles natürlich zu finden, die mich manchmal zur Berzweiflung bringen könnte. Er nahm mir mit brüderlicher Treue alle materiellen Mühen und Sorgen ab, die so peinslich sind für ein bekümmertes Herz, er hat mich bis Berlin begleitet, seine treue Fürsorge rührte mich sehr.

Ich habe ber Gräfin sogleich bes Waters Tob gemelbet und meinen bestimmten Austritt angezeigt; heute erhalte ich einen Brief von Sturm, ber mich sehr überraschte und mich betrübt, weil ich ihm keine andere als eine betrübende Ant-wort geben kann. Er bittet mich, ihn zu meinem Freund und Beschützer für's Leben zu mählen. Ein Patronat, das ber Graf zu vergeben hat, ist frei und ihm zugesagt, er bietet mir mit so herzlichen Worten diese bescheiden Heimath, seine lang verschwiegne Liebe (die ich freilich wohl geahnt), sein treues männliches Herz. Es thut mir sehr meh und hat mich viele Ahränen gekostet, nein zu sagen, aber ich konnte nicht anders.

Auch wenn jener Traum nicht ware, auch wenn mein Stern in unerreichbarer Ferne bleibt, so bürfte ich Sturm nicht eine Hand ohne Liebe bieten; und dann — wenn alles anders ware, felbst wenn ich von Herzen die Seine werben könnte, nie, nie würde ich einem Manne angehören, der in einem Herrendienst sieht. Ich weiß wohl die alten Gemeinpäge, daß wir Alle dienen, aber bieser persönlichen Abhängigkeit von dem lächerlichen Schemen des Ranges bin ich so bodensatt, und Sturm fügt sich so ruhig in diese Verhältnisse, fühlt sich so unbeengt davon, wie ich es bei meinem Manne nicht ertragen könnte.

3h wollte, es mare vorüber, ich habe meinen Brief

an ihn icon breimal begonnen ohne zu vollenben. Warum, ach warum?

Ich bebarf beiner fo fehr, komm fo balb es beiner Tante Buffand erlaubt, es erwartet bich mit Sehnsucht

Deine Belene.

August 1833.

## Beliebte Belene!

Wir erwarten Albert jeben Tag, und wenn er hier ist, hoffe ich, wenn auch nur auf einen Tag, zu Dir eilen zu können; es verlangt mich so von Herzen Dir nach so langer Zeit wieder in's Auge zu sehen; es ist nur ein Jahr, aber ein so reiches und inhaltschweres für Dich.

Ich habe wirklich schwere Beit, bie Tante ift frank, febr frank an Leib und Seele.

Die arme Tante! Die Böglein bes himmel haben ihr nie ben göttlichen Samen entführt, und ein harter Fels ist ihr herz auch nicht, aber die Dornen und Disteln irdischer Sorge haben ihn erstickt; sie hat nie gelernt sich bes guten Tages zu freuen, woher soll ihr Freudigkeit kommen in der bunkeln Stunde? Wer ihre Lamentationen über das Elend bes Lebens gehört hat, der sollte meinen, sie sen glücklich bies Jammerthal zu verlassen, und doch hängt sie mit so zähen Käben, nicht an den Freuden des Lebens, nur an seinen kleinlichsten Sorgen.

Gestern, als sie eben ber Geistliche verlassen hatte, als bie ernste gewichtige Frage: "was soll ich thun, baß ich selig werbe?" mächtig in ihrem Innern laut worden war, bat sie mich, ihr ein Lieb zu lesen. Inmitten ber schönen Worte:

Ach, bag ich Dich fo fpat erfennet, Du hochgelobte Liebe Du,

hörte fie ein Geräusch in der Küche und hielt mich plöglich ängstlich am Arm: "du läßt doch Christine nicht den Kaffee röften?" — "Barum nicht, Tante?" — "Ich bitte dich, was fällt dir ein? du wirst sehen, sie röstet ihn zu dunkel, solche Leute meinen, er muffe schwizen, und dann ist alles verdorben, die feinste Sorte wird dann schlecht." Sie hatte nimmer Ruhe, dis ich mich des Kasse's annahm, sie selbst aber genießt schon seit Wochen keinen mehr.

Gestern sprach sie zum erstenmal von ihrem Tob; ber Onkel hielt ihre Hand, er war sehr weich. Diese Herzen, bie trot "Lieber" und "Liebe" so trocken, so kühl durch ein langes Leben zusammen gegangen waren, wollten aufthauen. "Du mußt mir's zu gut halten, Alter, wenn ich hie und da wunderlich gewesen bin," sagte sie, "ich hatte ein so unruhiges, geplagtes Leben! wenn man nicht weiß, wie fertig werden, so wird man leicht ungeduldig, wenn einem die Arbeit noch erschwert wird; wenn du mir nur als auch ordentlich Nachthemben angezogen hättest, ich hätte nur halb so viel zu waschen gehabt, das hat mir so viel erschwert, baß bie seinen Hemden gleich so zerknittert waren."

"Ach Liebe, ich will ja nichts als Nachthemben tragen, wenn bich's beruhigt," fagte ber Onkel in lauterer Gute.

"Das will ich eben nicht," begann fle wieder mit einer Heftigkeit, die über ihre schwachen Kräfte gieng, "das hat mich gerade geärgert, daß du bei Tage oft in so grobem Leuge giengst, die Frau beurtheilt man nach dem Weißzeug des Mannes." Erschöpft sank sie auf ihr Kissen, Todesfassung, ehliche Liebe und Vergebung war wieder dahin.

Wir lachen und weinen über bie arme Sante; möge und Gott behüten, baß wir nicht auch fo an's Leben gekettet fenen, wenn auch mit feineren Banben.

Das Mädchen, bie ben frühen Tob schön sinbet, weit sie sich als vielbeweintes, reizendes Todtenbild im Sarg unter Blumen ruhen sieht, die Frau, die sich heimlich auf dem Gebanken ertappt, wie sie wohl einst in ihrer Leichenrebe beklagt und gepriesen werde, — haben sie die Bedeutung des Lebens und ben Ernst des Todes besser verstanden, als meine Tante, die sich auf der Schwelle der Ewigkeit darüber grämt, daß ihr Albert seine Wäsche künftig einer Stadtwäscherin geben werde? Gott helse uns die Herzen frühe in ihrer höhern Heimath daheim zu machen, er helse der armen Tante zum Licht, noch in der eilsten Stunde!

Glaube nicht, Liebe, bag ich beine Angelegenheiten versgeffe über umfrer Sorge, aber im Angesichte bes Tobes gestaltet sich bas Leben so viel ernster, und alle meine Sorgen und Bunsche für Dich werben unwillfürlich zu Gebeten.

Es thut mir fehr leib um ben Sturm, aber wenn Du ihm kein ganges und volles Gerz bringen kannft, so ware es wohl Sunbe, ja zu sagen; was Du von herrenbienft und Freiheit sagft, bas, mein herz, hat in meinen Augen kein Gewicht. Wer bem rechten herrn bient, ber steht frei vor jebem herrn ber Erbe.

Auf Wieberseben!

Deine Lotte.

# Belene an Lottchen.

Oftober 1833.

Es ift vorüber. Der Traum ift ausgeträumt, mit ben fallenben Blättern fällt meine lezte, leifeste, füßeste hoffnung. D Lottchen, jezt sen mir nabe, gleb mir Dein klares Auge, Dein ruhiges Herz, Deine stete hand, die ben unscheinbaren Bilgerstab ergreift, wenn die Rosen, mit benen sie ihr Leben zu schmuden gedacht, ihr welk entfielen.

Ich habe ja nie geglaubt zu hoffen, ich glaubte in bie tieffte Tiefe meines Gerzens jeden vermegnen Bunsch verschloffen; — aber wer will dem Flug eines jungen Gerzens Bügel anlegen? Und wenn ein ganzer himmel vor Dir steht: Freiheit, Unabhängigkeit, Gluck, Liebe und Seligkeit, steht es dann in Deiner Macht, Deine Augen abzuwenden und sie auf eine graue Mauer zu heften? Da lies den Brief der Gräfin. Doch nein, ich fann ihn der Post nicht anvertrauen, auch will ich mich nicht von ihm trennen, so weher mir gethan.

Sie schreibt mir: ber Freiherr (ben Namen will ich nun nicht mehr nennen) sen bei ihr gewesen und habe ihr anvertraut, daß er sein Bewußtseyn gedrückt fühle durch sein Betragen gegen mich. Er habe sich bem Interesse, das ihm meine Erscheinung eingestößt, zu unbebacht hingegeben, er habe ben Bunsch, ben er gehegt, mir seine Hand zu bieten, zwar nicht ausgesprochen, boch auch nicht verborgen. Eine ruhige Erwägung aller Berhältnisse jedoch, eine Besprechung mit seiner Mutter, die ihn über den Stand seines Gutes und seiner Aussichten für die Zukunft ausgeklärt, habe

thn erkennen laffen, bag er mir kein ungetrübtes Glud bieten konnte, und bag man festgesezte Schranken, felbft wenn fie auf blos menschlicher Ordnung beruben, nicht ungestraft überschreite.

Er sen sich bewußt, mir seine Gefühle, wenn auch nicht mit Worten, kund gegeben zu haben, und könne sich nicht beruhigen, wenn mir die Gräsin nicht auf die zarteste Weise sein Bedauern darüber mittheile und um meine Bergebung für ihn bitte, falls er meine Ruhe auch nur entsernt gestört habe. Ein Recht, selbst zu mir zu sprechen, habe er nicht, und würde es für unzart halten.

Was die Gräfin beifügt, ist feiner und weniger hoch herab als ich ihr zugetraut hätte; es scheint mir, das bloße Interesse eines Standesgenossen für mich hat mich in ihren Augen gehoben, und nun keine Gesahr ist, daß ich je als Eindringling in ihren Kreis trete, kann sie unbesorgt als Frau zu der Jungfrau, nicht als Gräfin zu der Gouvernante sprechen.

Es tröftet mich, bag auch fie mich versichert, mein Benehmen fen vollfommen weiblich und zurudbaltenb geblieben, ich habe mir nicht bie geringste Annäherung vorzuwerfen.

Es liegt etwas unendlich bittres in biefer Verhandlung burch einen britten Mund, aber Er hat es redlich gemeint, Gott helfe mir die lezte Bitterkeit überwinden! Ich habe kein Recht ihm Vorwurfe zu machen. Meine Klage kann nur die der Blume sehn:

> Weh mir, bag ich bir vertraut, Als mich wach gefüßt bein Strahl, Daß ich Dir in's Aug geschaut, Bis es mir bas Leben ftahl.

Ich will auch nicht klagen, o. ich habe ja fo felige Stunden gehabt, Stunden, in benen ein Wort, ein Blick nachklang in meiner Seele, in benen bas glänzende Bilb einer feligen Bukunft fich meinen Augen entrollte; — es ift porüber.

Meine Zukunft liegt im Dunkeln. Die Mutter zicht nach U. zu ihrer Schwester, meine Geschwister bleiben bei ihr. Mir sagte die Mutter: "du bleibst natürlich bei mir, bis du wieder eine ganz passende Stelle hast, die dir niehr zusagt als die erste." Was ich vor einem Jahr im Uebermuth ergriff, ist nun zur Nothwendigkeit geworden.

Aber ich werbe nie mehr in ein abliges Saus gehen; unter Meinesgleichen kann ich Gehilfin febn, bort bin ich nur Dienerin; lieber Kindsmagd als Gouvernante! Gefellschafterin vollends gar nicht, bas ift ein Seelenverkauf; als Saushälterin vermiethe ich boch blos meine Sänbe, als Gesfellschafterin muß meine Stimmung, mein Gefühl, mein Geschmack zu Diensten der gnäbigen Gerrschaft sebn.

Im Ganzen ift's gleich, was ich pflanze auf bem Grabe meiner verobeten Freuben: Blumen machfen nimmer barauf.

Was ich bir schrieb, bas laß zwischen uns zwei begraben fenn, sprich auch nicht bavon, ich weiß, baß Du mich vhne Worte verstehft; aber wenn Du kannft, so komm zu mir, Dein lezter Besuch hat mir so wohl gethan. Leb wohl und bete für

Deine Belene.

Eichthal, Oftober 1833.

# Meine gute Belene!

Wohl habe ich fur Dich gebetet und um Dich geweint, und bin fo weit gekommen, Dein Loos auf's Neue mit Berstrauen in Gottes hand zu legen.

Ich kann nicht so ganz schweigen, mein liebes, liebes Herz; ach, auch ich war in meinen Träumen für Dich viel vermeßner, als ich je aussprechen mochte. Weißt Du noch, im Institut war's immer die allgemeine Annahme: "Die Helene ist noch zu was Rechtem berufen." Ich bachte mir boch, es ist gleich was ich bachte: Gottes Gebanken waren andre, und es sind Gebanken bes Friedens über Dich, nicht bes Leides, dessen sen Du gewiß, meine liebe Helene.

Sieb Dich seiner Führung bin, mein Berg, und wähle nicht zu eigensinnig. Ich möchte noch einmal fagen: biene Gott, sieh auf Gottes Augen, so kann kein Menschenbienst Dir zu schwer werben.

Mein Geschmack ware freilich auch lieber unter Meinesgleichen zu bleiben; boch barfft Du nicht übersehen, baß manche Demuthigung viel bittrer zu ertragen ift in Bershältniffen, wo ber Besitz ben einzigen Abstand bilbet.

Für so tobt und begraben barfit Du Dein Leben nicht ansehen, liebe Seele, es liegt noch ein seligeres Biel vor uns, als bas Glück irbischer Liebe, und bies Biel erreichen wir nicht, wenn wir beim ersten hügel, ben es zu übersteis gen giebt, am Wege liegen bleiben.

Gott wird nicht verlangen, bag wir gleich hupfen und fpringen follen, aber ruhig voran, wenn auch mit muben Schritten; er giebt uns überschwenglich über unser Bitten und Berfieben.

Bei ber Tante geht es mit raschen Schritten bem Ende zu, und Gott sey Dank, die Morgenluft ber Ewigkeit die sie anweht scheint die Erdennehel zu zerstreuen, die ihren Geist so lang bedrückt. Martha beginnt sich zu den Füßen bes herrn niederzulassen. Es ist ihr und uns Allen undeschreiblich wohl in der Ruhe, die über ihr ganzes Wesen aus gegossen liegt, sie lebt nun heiter wie ein Kind von einer Stunde zu der andern.

Tante Mine ift angefommen, eine Schrefter bes Ontels, bie fruber mit ihnen beifammen gelebt bat, aber feit Jahren im Unfrieden von ihnen getrennt lebt. (Bott weiß, worüber ursprünglich ber haber angleng: ich glaube Sante Mine folagt bei Buisfult bas Gimelf jum Schaum und Tante Rife verrührt es blos.) Es ift zum Lachen und Weinen, wenn fie jegt alle ihre gegenseitigen Difverftanbniffe aufflaren und fich von Bergen vergeben. Mein Gott, mit welch fleinen, fleinen Steinchen konnen bie Menfchen fich ben Lebensweg verbauen. Da hatte bie Gine ihre Betten nicht überbedt aus Reinlichkeit um fie verluften ju laffen, und bie Unbre hatte fie bebeckt aus Bunktlichkeit, bie Gine wollte bie Fenster mit Fliegpapier puten und bie anbre bielt Leber für beffer, bie Gine wollte bie Mangmafche bugeln und bie Unbre nicht, und Gine wollte Zwiebeln im Pfannfuchen und bie Unbre Sped, und barüber haben fie Jahrelang gehabert und am Ende Jahrelang fich nicht mehr gefeben.

Jezt sigen sie hand in hand und lachen selbst über ihren elenden Berdruß und thun sich zu Liebe, was sie noch konnen, aber bas ist gar wenig mehr.

Much Albert ift es wohl um's Berg, feit er ber Mutter zum erstenmal feine Kinbesliebe zeigen fann, auch fie wirb

nun erft ihres Rinbes froh, unbeirrt von einem etwa gerknitterten Gembkragen ober einer offnen Salsbinbe.

So athmen wir Alle noch um biefes Sterbebett, bas Gottlob ein schmerzlofes ift, eine Luft ber Liebe und bes Friedens, die uns Kraft geben wird für die lezte schwere Stunde, die nicht mehr ferne seyn kann. Gott helfe ihr glücklich hinüber.

An einen Besuch bei Dir fann ich zunächst noch nicht benten. Gott fen mit Dir, liebe Helene.

# Selene an Lottchen.

u. . . . 21. Marg 1834.

Ich wollte Dir nicht ichreiben, liebes Lottchen, bis ich Dir ein klares Bild meines neuen Aufenthaltes und neuen Wirkungsfreises geben könnte. Ich habe, wie Du weißt, in ber neuen Wohnung ber Mutter hier mein eignes Zimmerschen gemiethet und versuche Unterricht zu geben, um mir so eine unabhängige Existenz zu sichern.

Es ift mir eine schwere Sache, mit einem Herzen, bas mit bem Leben abgeschlossen hat, neue Lebensplane zu entwerfen; ich möchte mich lieber in tiefe Einsamkeit versenken und brüten über bem begrabnen Glück; aber bas Leben, bas rauhe, unbarmherzige Leben mit seinen Bedürfnissen und seinen Forberungen!

Ich habe nun ziemlich viele Lektionen zu geben, aber ich könnte nicht fagen, baß ich mich fehr befriedigt von biefer neuen Laufbahn fühlte. Zwang, Abhängigkeit, biefer Damon, ber mich überall verfolgt, läßt mich auch hier nicht los.

Alls Gouvernante mußte ich boch wenigstens bie Orb-

nung bes Tages und konnte mich barnach richten, ich war, wenn Du so willft, frembem Willen unterworfen, aber boch einem einzigen und gerade keinem unwernünstigen. Sezt bin ich die gehorsame Dienerin von etwa zehn Vätern und Mütetern, die Kinder nicht gerechnet, die auch ihren Willen gehörig geltend machen. "Fräulein Winter, könnten Sie nicht meiner Julie die Stunde morgen früh geben, wir machen Nachmittags einen Ausflug?" — "Wama läßt bitten die heutige Stunde auf übermorgen zu verschieben, es ist heute Tanzskränzchen." — "Papa läßt Sie ersuchen, zur Lektion zu und zu kommen, Lina hat Zahnweh und soll nicht in die Lust."

Dann die Bemerfungen über meine Methobe, die Buniche in Betreff bes Unterrichts! ba mar's bei meiner Grafin ein Barabies bagegen. Dort municht ein Barg mehr Reftigfeit in ber Grammatif, ba finbet eine Mama, bag bie Brononciation nicht fein genug ift, eine Anbre rath mir mehr Lebhaftigfeit beim Unterricht, eine Dritte meint, ich follte mehr lefen, um Stoff zur Ronversation zu haben, eine alte Mabame engagirte mich zu Abenbspagiergangen mit frangofifcher Konversation, sie ift in beständiger Erwartung, bag wir noch Frangofen in's Land bekommen, und meint, es fen ba boch nöthig fich vorzuseben; ba foll ich beständig einen imaginaren feindlichen Offizier vorstellen, an ben fie bie bochberzigsten Reben halten will, die fie alle mit mon colonel! beginnt, und bann nimmer weiter fommt. Wenn ich ihr abscheuliches Französich, z. B. menez-vous de la guerre avec les dames? forrigire, fo verfichert fie mich, fie habe icon vor funfzig Jahren in ber Stridftunbe Frangofifch gelernt bei einer Gingebornen, und will mich belebren. 3ch weiß wohl, Dich murben folde Dinge ergoben, mich machen fie nur mube und lebensfatt.

Dann hörte ich schon, wenn auch nur aus britter hand, nicht nur Einmal die Bemerkung, meine Lektionen sepen wirklich etwas theuer, herr Levailleur, ber boch ein geborner Franzos sen (ich glaube, er war einst Berückenmacher), gebe die Stunde zu 18 fr. Und ich! ich barf ihnen nicht die Bücher sammt bem elenben Gelb, um bas ich ihnen meine Zeit, meine Freiheit, meine geistige Kraft verkause, in's Gessicht werfen, ich muß mit der artigsten Miene fortsahren, mich nach jeder Laune zu richten, und mich den theuren Zöglingen ja nicht in übler Laune zeigen!

Mit der Mutter kame ich allenfalls schon aus, von ihr natürlich muß ich mir Bemerkungen und etwa auch Ermahnungen gefallen lassen, aber da ist noch ihre ganze Familie da, die sich berufen fühlt auch Theil zu nehmen an meinem Schickfal und mir weise Rathe zu geben.

Und bann, — ich mache keine Ansprüche mehr an's Leben, bas weißt Du, aber wenn ich andere Mädchen meines Alters im Kreise der Ihrigen harmlos ihre Jugend genießen sehe, und ich schreite als die bezahlte Mamsell im Geschäftsschritt von einer Lektion zur andern, werde vielleicht hie und da aus Gnaden irgend wo eingeladen. — so steigt mir doch ein natürliches Gefühl der Bitterkeit auf.

Doch Dir fout' ich nicht so reben, die Du nicht weißt mas Klage und Bitterkeit ist; ich wollte, ich hatte Deine Bienennatur, die aus ben Difteln noch Honig ziehen kann; ich habe sie nicht.

Verlag mich barum nicht, ich möchte auch wissen, ob Du noch bei Deinem Onkel bist und ob Du bort bleibst, überhaupt wie Dir's geht. Schreibe fein balb

Deiner Belene.

Eichthal, April 1834.

#### Meine liebe Belene!

Salte mich boch nicht fur bosartig und fur gefühllos, wenn ich Dir gestehe, bag ich über Deinen Brief neben aller innigen Theilnahme, bie ich fur Dich habe, boch ein Bischen lachen nußte.

Liebes Herz, ber liebe Gott hat's wirklich schwer, Dir's recht zu machen. (Ich bin sehr froh, baß Ich Dein Geschick nicht in Händen trage, ich wäre wirklich in Verlegenheit, wie ich's Dir zu Danke machen sollte. Mir kam bas Unterrichtgeben ein so glücklicher Ausweg für Dich vor, gerade für Dich, und ich bin ganz betroffen, baß das nun wieder nicht recht ift. Alls Du bei Deinen Cltern warst, trieb Dich's in die Frembe, nun beneidest Du die Mädchen, die noch dabeim unter bem Schut ihrer Cltern sind, wenn sich bie Leute um Dich bekümmern, so fühlst Du Dich bevormundet und beschränkt, thun sie's nicht, so fühlst Du Dich unbeachtet und verlassen.

Doch, nichts für ungut, liebe Helene, ich weiß ja, wie viel Du verloren: wenn bie Augen noch trüb sind vom Weinen, so ist es nicht leicht, die Sterne auch durch dunkle Wolken zu erkennen. Ich habe Dich doch lieb, wenn Du mir auch da und dort noch unbegreiflich bist, der liebe Gott wird schon noch ben rechten Schlüssel finden.

Eins scheint mir Dein Ungludt, Gelenchen, Du fannst bie Leute nicht lieb haben, mit benen Du zu thun haft, und wo bas ift, ba muß freilich jeber Beruf schwer lasten.) Wie bas anders zu machen ift, weiß ich nicht recht, bei mir kommt bas lieb haben so von felbst, ich benke aber, es ift auch eine Gottesgabe, um bie man bitten barf, wenn sie nicht

verliehen ift; gieb Acht, wenn Du Deine kleinen Mabden und Deine alte Madame, bie ja höchft ergöglich ift, recht lieb hatteft, es gienge Alles leichter von Statten.

Bei uns ift es nun baran, bie Saushaltung abzubrechen; nächsten Monat wird ber Onkel überfiebeln zu Tante Mine, bie alten Gefchwifter wollen ihre Tage zusammen beschließen.

Es wird fo bas Befte fenn, Du glaubst nicht, wie febr Ontel bie Tante vermißte. Geine Liebhabereien ichienen ibm gar nicht mehr fo viel Freude zu machen, feit er ihnen gang ungebinbert und unverfummert nachfommen fonnte. qualte mich lang und vielfach ab um neue Unterhaltunge= ftoffe. Endlich fiel mir bei Onfels Effigfabrifation, Die nun auch unterblieb, ein, daß er vielleicht Intereffe an ber Chemie geminnen könnte. Da man nun in unfrer popularen Beit alles popular macht, fo enthedte ich auch wirklich ein Lehrbuch ber Chemie, bas ich, mit Silfe ber Inftitutegelehrfam= feit, leicht verfteben konnte. Da haben wir benn gufammen ftubirt und laborirt und Berfuche gemacht und Bafferftoff und Roblenftoff; gelungen ift's gerade nicht, aber wir waren boch vergnügt babei und hatten nachstens probirt, ben Stein ber Weifen zu finben.

Tante Mine wird nun freilich keine chemischen Versuche mit dem Onkel anstellen, aber die haben eine gemeinsame Kindheit und Jugend, und die Erinnerung daran, an alles, was der Papa felig gesagt und die Mama selig gethan hat, reicht wohl aus fur den Rest ihres Lebens.

3ch will nun Alberts Ausstattung vollenben, so wie fie noch Tante für ihn bestimmt hat, er foll, wenn er feinen Kurs in ber Ackerbauschule beenbet hat, auf Reisen geben. Gott geleite ihn! es ist ein gutes, tüchtiges Gemuth.

3ch aber merbe alsbann ber Bitte meines Betters, bes

herrn Brazeptor Zweiglers in Weilburg folgen und in fein Saus eintreten als hausjungfer, Gehilfin, ober wie Du's heißen willft, ber Name thut nichts zur Sache. Roftganger und eigne Kinber treffe ich bort genug, so baß mir's nicht bange senn barf, baß meine Zeit und Kraft brach liegen werbe.

Ich bin recht gespannt, wie sich mein neues Leben unter so viel junger Welt machen wirb, aber bas herz thut mir weh, wenn ich bente, baß sich nun balb bas haus schließt, bas mir, trot aller Schatten, boch eine liebe gute heimath war.

Dir, Liebste, muniche ich guten Muth ober einen guten Ausweg in eine neue Bahn, bie Dir beffer zusagt. Bon herzen

Deine Lotte.

# Belene an Lottchen.

Linsthal, Movember 1834.

Abermal ware ein neues Blatt in meiner Geschichte umgeschlagen, ein gar einfaches, boch wird es Dich in Etwas in Erstaunen segen. Mit dem Unterrichtgeben ist's vorüber, Du weißt längst, daß ich das nicht beklage, so sehr ich auch nach Deiner Anweisung mich bemuht habe, tiesen Beruf und meine flatterhaften Zöglinge lieb zu gewinnen.

Eine Mademoifelle Courtmoulin, eine ein geboren e Franzöfin, auf was die Bewohner von II. so viel Werth legen, hat sich bort niedergelassen, und die lernlustige Zugend lief ihr in Schaaren zu. Die besorgten Mütter meiner Bög-linge, die rücksichtsvollen unter ihnen nemlich, meinten, das Unterrichten sey wirklich für meine Nerven zu anstrengend; ich entließ die Schülerinnen, die nicht von felbst giengen, und

Mama und ihre Familie hielten bereits wieber Sigungen, um zu berathen, was mit mir anzufangen fen, als fich ein Ausweg öffnete.

Du weißt, baß meinem Bater nicht mehr möglich war, Verfügungen für die Seinen zu treffen. Jum Vormund von uns ältern Geschwistern erbot sich ein Bekannter und entfernter Verwandter bes Vaters, herr Kommerzienrath Milber, ein wohlhabender Kaufmann, ber sich auf einem kleinen Landshause hier bei Linsthal zur Aube gesezt hat. Dieser nun machte mir ben Vorschlag, zu ihm zu ziehen und die Leitung seines kleinen hauswesens zu übernehmen, da seine Schwester, die indeß bei ihm war, gestorben ist.

herr Milber steht im Ruse eines sehr respektabeln Mannes, ein bienstbares Verhältniß ist bies eigentlich nicht, es sichert mir alle Freiheit und Unabhängigkeit, bie überhaupt für ein Mäden möglich ist, so zögerte ich nicht, es anzunehmen, und bin nun bereits seit einigen Wochen hier zu Hause.

Diese Wendung war nicht vorgesehen in unsern jugendlichen Planen; Du, ja freilich Du, wolltest allzeit barmherzige Schwester werben und Kleinkinderlehrerin und was Ales, — ich hatte mir's etwas anders gedacht.

Die Stille und Ruhe meines hiefigen Aufenthalts thun mir wohl. Du wirst einige Zweifel in mein Talent als Haushälterin setzen, es ist aber hier eine leichte und einfache Berwaltung, ein alter Knecht beforgt Garten und Pferbe, eine Röchin und eine Hausmagd Rüche und Haus.

Ich habe mein Zeichenbrett und die Farben wieder hervorgeholt, herr Milber freut sich, mein Klavierspiel zu hören, es kommen hie und da Besuche aus ber Nachbarschaft, die die ländliche Einsamkeit beleben, — ich glaube, dies stille Leben ift bas Befte für mich, es ift mir nothig nach fo viel Sturmen.

In ber Stille meines hiefigen Aufenthalts habe ich nun auch Beit, ber Vergangenheit zu leben, ber füßen, seligen Bergangenheit. Wie konnte ich noch klagen über ben Druck und die Entbehrungen meines Gouvernantenlebens, nachdem ein solch goldnes Licht barüber aufgegangen war! Zebe Misnute jener Zeit kofte ich jezt aus, jedes leise gestüfterte Wort; — er hat mich boch geliebt! auch wenn Alles jezt vorüber ift, und bies Bewußtsenn macht mich reich.

Gefellschaft ift mir hier nicht besonders angenehm, obgleich hie und da recht umgängliche Leute einsprechen, — meine
eigene Stellung hat benn doch etwas Schwankendes, Undeftimmtes. Ich wollte, herr Milber, ber ja im Alter meines Baters ift, wurde mehr die Haltung eines Vaters annehmen; er ist nur allzu aufmerksam, zu rücksichtsvoll; ich hätte gerne bei ihm gut gemacht, was ich bei meinem guten Vater verfäumt, — seine Artigkeit beunruhigt mich mehr, sie läßt mir weniger Sicherheit.

Es ift gar kein übler Herr, mein Herr Bormund, nur hält er noch etwas zu viel auf sein Aeußeres, das zu keiner Zeit sehr hinreißend gewesen seyn kann, auch ist er hie und da etwas in Berlegenheit, was er mit der Zeit beginnen soll, die Tollette nimmt zwar immerhin einige Morgenstunden in Unspruch, — es freut mich, als Zeichen seiner Achtung, daß er sich nur in vollem Anzug vor mir sehen läßt, — bann hat er eine Menge Uhren, Standuhren, Wanduhren, Spielsuhren, Taschenuhren, Dosenuhren, die er mit großer Sorgsfalt auszieht, dann macht er seine Promenade, auf der ich ihn zuweilen begleite, die Zeitungen füllen einige Stunden, aber — ber Tag ist lang, und wissenschaftliche Interessen

fonnte sein früheres unruhiges Geschäftsleben nie nähren. Seine belletristische Lekture war meistens Lafontaine, "Genriette Bellman, ein Gemälte schöner Seelen', hat er mir bringend empfohlen; als ich ihm aber lachend gestand, baß es mir rein unmöglich sen, bas Buch zu Enbe zu bringen, schien er etwas beschämt, er liest seitbem auf meinen Rath ben Walter Scott, mit wie viel Genuß kann ich nicht sagen.

Du aber, Liebe, bist ja ganz und gar verschollen. Daß Du im Juni erst Deinen Onkel zu seiner Schwester begleitet, baß Du bann bas Bergnügen hattest, ben Onkel Gottlieb und die Tante Mine, die sich zur Gesellschaft Beibe krank wurden, zu verpstegen, bas fagte mir Dein leztes. kurzes Briefchen. Nun aber werben sie boch wohl gesund sehn, und ich möchte wissen, ob Du nun bei Deinem Better Bräzeptor eingerückt bist, wenn Du nicht auf bem heimweg noch einen Samariterdienst zu verrichten gefunden hast.

Morgen ist mein einundzwanzigster Geburtstag, da hoffe ich auf einige Worte von Dir. Denkst Du noch an meinen siedzehnten? Den ersten, den wir nach der Rückschr von der Bension in meinem Elternhause zusammen feierten? Wie golden und rosig lag da die Zukunft vor unsern Augen! Dann kam der Mutter Tod, — und Alles, Alles wurde anders.

Bas ift mir heute noch geblieben von jenen glänzenben Träumen? — Nichts, als Rube für ein mubes Herz.

Lebe mohl und benke in Liebe

Deiner Belene.

Beilburg, Februar 1835.

#### Liebe Belene.

Es ift lange angeftanben, bis ich bazu fomme, jenem flüchtigen Geburtstagsgruß einen orbentlichen Brief folgen zu laffen.

Ich könnte freilich etwas von ber Ruhe und Muße Deines Aufenthalts zu Linsthal brauchen, die mir Deine zwei lezten Briefe schilbern. Ich gönne sie Dir zwar von Gerzen, aber, nimm mir's nicht übel, Liebe, eigentlich bist Du noch zu jung zu einem folchen Stilleben, bas wäre ein Rubeplätzchen für eine alte Großtante. Ich meine, ein Bischen Arbeit, bas heißt Arbeit, die seyn muß, ware besser, als bie langen, stillen Mußestunden am Fenster und Klavier.

Sieh Dich auch ein Bischen um, bekummre Dich um Deine Nachbarn und ihre Kinber, und wenn ber Lenz beginnt, so leg ein wenig mit hand an im Garten, bas Stillsstigen und Bruten über seinen eignen Gebanken taugt nichts, bas sagt Dir Eine, die aus Ersahrung spricht, und die froh ift, baß sie nicht allzuviel Zeit hat, allein zu sehn mit einem kindischen herzen.

Auch für bie Unterhaltung Deines alten Gerrn burfteft Du etwas mehr thun; wozu ift man gebilbet und getftreich, wie meine Gelene, wenn es nicht auch Andern zu gute kommen fou? Du lies'ft so viel den lieben, langen Tag, da würde ich mir auswählen, was etwa dem Herrn Vormund entsprechen könnte, ist mir's ja doch sogar mit dem Onkel gelungen!

Der Abschied vom Onkel ift mir noch recht schwer geworben. Albert, ber gute Junge, ben ich noch nie weinen fah, als an feiner Mutter Leiche, zerfloß faft in Thränen, als er mir Lebewohl fagte, und ber Onkel, — ich habe ihn nie so wortreich gesehen, als er in seinem Danke wurde, bis ihm die Stimme brach, und er nur noch sagen konnte: "Gott vergelte bir's, Gott vergelte bir's, Lottchen."

Um Albert thut mir's am meisten leib, baß ihm bas Baterhaus verschloffen ift, zu ber Tante Mine hat er gar zu weit. Er wird nun seine Reise angetreten haben, Gott geleite ihn! es ist ein gutes, tuchtiges Gemuth.

Ich aber, meine Liebe, bin nun allhier bei meinem Better, bem herrn Präzeptor Zweigler, und seiner Frau förmlich angestellt, habe unbeschränkte Bollmacht über 24, sage vierundzwanzig junge, hoffnungsvolle Sprößlinge, künftige Minister und Präsibenten, Bralaten, Pfarrer, Abvokaten, Schreiber und Apotheker; eine Bollmacht, die bis zu bem Recht geht, Ohrseigen auszutheilen, von bem ich aber nicht gebenke Gebrauch zu machen.

Neben biesen vierundzwanzig Anvertrauten hat meine liebe Base, Frau Zweiglerin, die Welt bis jezt alljährlich um ein neues Glieb vermehrt, so daß es in allen Ecken wimmelt und wuselt und mir unser Haus mit seiner Einwohnersschaft oft vorkommt, wie die Flasche mit einem Bergwerk im Leib, wo man wohl sieht, was alles da drinnen ist, aber absolut nicht begreift, wie es hinein gekommen.

Das ist ein Ernft, liebe Helene! Wenn ich auch noch so golbige Erinnerungen hatte, ich hatte wahrhaftig nicht Zeit, ihnen nachzuhängen, und meine Zukunftsträume, — bie gehen nicht weiter, als vom Morgen bis zu ber Stunde, wo unser wilbes heer in die Schule abgetobt ist, und vom Abend bis zur Nacht, wo sie endlich zur Ruhe sind, und ich

meiner geplagten Bafe mit ihren brei fleinen Schreiern gur Silfe eilen fann.

Buerft, das gestehe ich Dir, wurde mir seelenbang, als ich das Gewimmel und Getrieb im Hause mit ansah, aber es gieng wie Jean Paul von der Wetterwolke sagt: (aus der Verne ist sie schwarz, über uns nur grau.) Ich versichre Dich, ich stehe jezt schon so gut mit den kleinen Burschen, sie haben ein solches Zutrauen zu mir, theilen mir ihre kleinen Geheimnisse, ihre Briese und Kuchen von der Mama mit, daß ich mir's oft zum Vorwurf mache, daß ich mich hier schon wieder so daheim sühle und die alte heimath nicht vergessen, aber verschmerzt habe.

Mein Herr Vetter (von wannen eigentlich unfre Berwandtschaft stammt, weiß ich nicht recht, es lebt an einem
Ort noch eine uralte Jungfer Zweiglerin, die es wissen soll führt oft ein gar scharfes Scepter, er sagt, es sen sonst unmöglich, die Buben im Zaum zu halten, da muß ich benn beständig die Vermittlerin und Kürsprecherin machen, und wo ich gehe und stehe zupft mich Einer am Ermel und Einer am Kleid: "vo, Fräulein Lottchen, da ist mein Ermel zerrissen," — "Fräulein Lottchen, fragen Sie auch, ob wir in's Bab bürfen!" und noch tausenderlei andre Gesuche.

Am Samftag ift großer Waschtag, ba sollen sich bie Jungen, groß und klein, alle von mir strählen und kammen lassen. Das ist keine kleine Aufgabe; all mein Gebächtniß und meine Phantasie nuß ich aufbieten um wundersame Geschichten, mit benen ich fle zum Stillhalten bewege, sie werben oft so abentheuerlich, daß fürzlich Einer ber Kleinen bebenklich sagte: "hören Sie, Fraulein Lottchen, ich glaube das ift ein verlognes Mährchen," und triumphirend schrie die

gange Schaar: "ja, ja, bas hat Lottchen felber erfunden!" als hatten fie einen grofiartigen Betrug entbedt.

Sehr erftaunt find meine Jungens über bie Broden lateinischer und sogar griechischer Weisheit, die ich vor Zeiten
von Albert aufgeschnappt habe; es verbreitete sich zuerft die
Sage unter ihnen, Lotichen verstehe Griechisch und Latein.
Leiber haben mich ein paar Verstöße beim Ueberhören um
diesen falschen Ruhm gebracht, im Französischen aber bleibe
ich die höchste Antorität, und allen Respekt vor meinem gelehrten Gerrn Vetter, aber ich glaube wirklich, es hierin
mit ihm ausnehmen zu können.

Aber ich weiß nicht, ob in Deinem Stilleben Scenen aus bem Gegentheil noch Interesse erweden. Du kamft zu keinem so langen Brief, wenn ich nicht heute bie Nachtwache bei einem unfrer Knaben übernommen hätte, bet bem man eine Hirnentzündung fürchtet. Gott lenke es gnädig zum Besten; — wir erwarten morgen seine Mutter.

Was meinst Du, schlage bem herrn Kommerzienrath vor, er soll etwa nur bie halfte unfrer Jungen zu einem Verienaufenthalt auf sein Landgut laben, um eure Einsamkeit zu beleben? bas wurbe euch Beiben gut thun.

Lebe mobl. liebe Belene.

Mai 1835.

M

## Liebes Lottchen.

Du erhaltst biefen Brief von 11. aus, mo ich wirklich bei ber Mutter bin, um einen wichtigen Entschluß mit ihr zu berathen.

Mein Vormund hat mir vor acht Tagen feine Sand

angeboten. Du kannst Dir benken, in welche Aufregung mich biese Werbung versezt. Ich hätte sie freilich ahnen können, Du weißt, ein Mädchen sieht scharf in biesen Diugen; aber ich wollte es nicht glauben. Ich glaubte, hier Ruhe gefunden zu haben, und wenn mich auch meine Stellung nicht befriedigte, wenn auch hier mich manches Bittre und Demüthigende traf, so fühlte ich mich doch freier und unabhängiger als sonst.

Diese Unabhängigkeit war freilich nur Täufchung, bas wird mir jezt klar, wo ich fühle, bag ich diese Freiftätte verlaffen muß, wenn ich nein fage; und damit ift Milber kein Borwurf gemacht, ber seine Werbung so zart, so achtungs-voll aussprach, wie es nur je ein ftolzes Mädchenherz erwarten kann, bas ist die Schuld der Verhältnisse, die unfer armes Geschlecht knechten vom ersten Athemzug dis zum lezten Hauch.

Milber hat recht lieb und herzlich mit mir gesprochen, er verkennt die Kluft nicht, die die Jahre zwischen uns bilben, — achtundbreißig Jahre, — aber er legte mir seine ganze Bergangenheit vor Augen: eine Jugend voll Arbeit, Sorgen und Entbehrungen, eine lange, lange freudlose Che an der Seite einer grämlichen, franklichen Frau, und nun, wo sich das Glück ihm zugewandt, wo er in Ruhe der ebleren Genüsse des Lebens sich freuen könnte, nun sieht er einsam, ohne Kinder, ohne Geschwister, und es würde ihn glücklich machen, mir Alles zu Füßen zu legen, was ihm das Glück beschert, meine Jugend mit dem zu schmücken, was ihm noch wenig Herzensfreude gebracht hat.

Du benkst vielleicht, bas hatte er auch können, wenn ich wie bisher in einem töchterlichen Berhältniß mit ihm gelebt hatte, — aber sieh, er ist vielfach beschränkt unb bebrangt von Bermanbten, bie sich Rechte auf ihn anmaßen, und es ift ihm brudent, mich in einer eben boch unterges ordneten Stellung zu seben.

Und es ift mahr; wenn Leute, die im Haus Geschäfte haben, fragen: "ift das die Frau?" und hören die gleichgültige Antwort: "nein, nur die Jungfer," wenn man in Geseuschaft nach meinem Namen fragt und ich höre: "die Haushälterin Herrn Milbers," so ist mir's ein Dolchstoß in's Gerz.

Und nun sage mir, was soll ich thun? Daß ich biesem Manne nicht Liebe geben kann, in dem rechten, tiesen Sinne bes Wortes, ist klar, auch kann er daran nicht benken; aber ich kann ihm meine Treue, meine kindliche Hingebung und Sorgfalt weihen, ich kann ihn glücklich machen, ich, die selbst längst die lezte Hoffnung auf Glück begraben hat. Er bietet mir seinen Schut, seinen ehrenwerthen Namen, eine gesicherte Zukunft.

Im anbern Falle muß ich bas Dach verlaffen, bas mir feither eine Heimath bot, entweber als überzähliger Gaft am Gerbe ber Mutter bleiben, ober hinaus in bie Frembe, neuen Demuthigungen, einem neuen Joche entgegen.

Du schließest vielleicht aus meinen Worten, bag mein Entschluß ichon gefaßt ift. Ich glaube, es ift so; nicht ohne langen, schweren Rampf.

Du aber, die Du so sehr bafür bist, sich in das Gegebne zu fügen, phantastischen Träumen zu entsagen und das Leben zu nehmen wie es kommt, Du wirst ihn gewiß gut heißen.

Die Mutter gibt mir eine Menge zu bebenken, meint aber schließlich: eine Versorgung mare es boch, obgleich fie mir wieberholt und herzlich ihr Haus als heimath anbietet.

3ch bente Milber von bier aus bas Jawort zu geben,

und bei ber Mutter zu bleiben, bis bie Vorbereitungen zu unserer Hochzeit getroffen find, aber es verlangt mich, zuvor ein paar Worte von Dir zu hören.

Alfo bas mare bas Enbe, liebes Lottchen?

Die Blume barf nicht sproßen Und ringen nicht bas Herz, Das Leben hat geschlossen Das Buch von Luft und Schmerz.

Dente in Deinem Bebet

Deiner Belene.

Beilburg, Mai 1835.

# Theuerfte Belene!

Du glaubst, bag Dein Entschluß ichon gefagt fen, und boch fragt Du mich noch : mas foll ich thun?

Gönne mir, gönne Deinem eignen Herzen noch eine Stimme, eh Du entscheibest, mein liebes Herz. Du berufst Dich auf meine nüchterne Lebensansicht und erwartest von mir gewisse Zustimmung. Ich weiß wohl, ich bin ein haus-backnes Ding, ihr habt mich immer die Jungser Weisheit genannt und ich hatte jeberzeit gewaltig viel Bernunft übrig, — für andre Leute, sein Theilchen Dummheit behält am Ende das Klügste für sich, — aber das Gerz wird mir doch unendlich schwer, wenn ich an Deinen Entschuß benke, und ich meine, ich musse Dich mit beiden Armen zurückalten.

Db Du gludlich wirft burch Dein Ja, - ach liebes Berg, bas ift wohl fower zu bestimmen. Ich habe frohliche

felige Bräute gesehen, beren Ja nur ber Schlufakorb ber füßen Melobie war, bie ihr ganzes Wesen burchklang, und — ich sah sie balb wieber in einsamer Trauer als Wittwen ober — als unbefriedigte Frauen, die nicht verstanden hatten ben schönen Klang festzuhalten.

Ob es klug ift, bies Ja auszusprechen, wollen wir barum zunächft nicht fragen, bas ist zu Zeiten oft recht schwer zu sinden, aber ob es recht ist, das sollte doch wohl mit Gottes hilfe zu ergründen seyn. Ich kann ja selbst nicht wissen, was es ist um dies Ja, das unser ganzes Seyn, Leib und Seele an ein andres Daseyn knüpft, aber es muß etwas unendlich Großes seyn, darum bedenke wohl, eh Du es ausspricht. Kannst Du benn diesem Manne angehören, so mit ganzem Herzen, daß im tiessten Grund Deiner Seele keine Stelle mehr ist, wo er nicht zu Hause setzen bürfte?

Du sinbest es bei Deiner Jungfer Weisheit natürlich, baß sie eine Wahl aus Liebe, was man so nennt, nicht für einzige Bedingung zum Glück ber Ehe hält, und ba hast Du recht. Ich bin noch jung (ich glaube wenigstens; hie und ba komme ich mir erschrecklich alt vor), aber ich habe doch schon in manches herz und Leben gesehen und gesunden, daß böchste Glück selten da war, wo man mit den höchsten Erwartungen begonnen hat. Eine solche Liebeswahl fügt sich ja so selten in unsern Tagen, und Gott kann doch unmögslich den Stand, den er selbst eingesezt hat, in so seltnen Fällen nur mit Glück begabt haben.

Schön muß es freilich seyn, wunderbar schön, wenn einem bas Leben einmal so recht seine vollen Rosen in den Schooß wirft, aber es liegt Gefahr in biesem Glück: man freut sich seiner Rosen und spielt damit bis sie welt sind. Wo aber bas Glück als ein unscheinbares Pflänzchen in Deine hand

gelegt mirb, bas Du einsenken, bas Du treu und oft mit Mühe hegen und pflegen mußt, ba lernst Du Dich auch ber kleinsten Knospe freuen und empfinbest Dein Glück als Dein Eigenthum und als einen Gottessegen zugleich.

Darum laß Dir nicht bas Herz schwer machen burch George Sand'sche Ibeen, liebste Gelene. Diese hochstiegenben Geister ber neuen Zeit, die doch wieder nichts besseres ansprechen als was diese arme Erbe giebt, für die in diesem Leben alles beschlossen ift und Leib und Seele zusammen aufgehen muß in der irdischen Liebesstamme wie einst im Todeshauch, — die brauchen freilich für ihr Glück Leibenschaft, Liebe, geistiges Erkennen und sinnliches Verlangen.

Wir aber, die wir ein unbestecktes und unverwelkliches Erbe ersehnen, die wir ein höheres Ziel im Auge haben, eine Zukunft, wo nur die Liebe unsterblich sehn wird, die sich geheiligt hat im Quell der ewigen Liebe, wir sehen das Band der Erde als eine Brautzeit für die höhere Vereinigung der Ewigkeit an, eine läuternde, heiligende, und dazu kann auch die Ehe werden, die nicht allein unsere leitenschaftliche Gerzenswahl ist. Wenn ich aber denke, es ist nicht nöthig zum Glück sich vor der Wahl geliebt zu haben, so ist es doch ganz gewiß nöthig, sich nachher lieben zu können.

Noch als kleines Mäbchen, wenn ich eine Trauung mit anfah, mußt ich in der Stille ältere Cheleute betrachten, die oft so kuhl und trocken oder wohl auch unfreundlich nebeneinander her giengen, und ich mußte mich besinnen: ob denn die auch einmal so schön und heilig miteinander in der Kirche gestanden ben sehen. (Und jezt noch weht mich's unheimlich kuhl an, wo die Ehe als nichts denn eine anständige Versorgungs-anstalt erscheint.)

Bor foldem Loos behute Dich Gott. Achtung, Freund=

schaft, gegenseitige Rudsichten, sind gewiß ganz gut für's Busammenleben mit allen Leuten, aber zum Glück der Che gehört nun sicherlich mehr, und ein Ja, das nicht mit einer tiefen, heiligen Freudigkeit gesprochen wird, halte ich für Sünde. Aber diese Freudigkeit ist eine Gabe Gottes, und wo er sie nicht verleiht, da liegt der Bund nicht in seinem Willen.

Eine Berheißung ber Bibel hat mir immer ganz besonders wunderbar und lieblich geklungen, weil sie auch nienschlicher Liebe und Freundschaft eine Weihe giebt: "Wo Zwei unter Euch Eins werden, was sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im himmel." Ich benke diese Verheißung könne ihre seligste Erfüllung sinden bei zwei Gatten, die zusammen um die rechte Liebe bitten, und was so erbeten wurde, ist am Ende schoner und reicher, als was andern ein freundlich Geschick von selbst in den Schoof gesichüttet.

Liebe helene, glaubst Du, baß Eure herzen so recht Eines vor Gott seyn können? hier allein giebt es nicht Jugend und nicht Alter, und nur eine tiefe ernste Einigung im höchsten kann bie Kluft ber Jahre ausgleichen, bie zwisschen Euch liegt.

Diese Jahre an fich, so groß auch ihr Unterschied ift, wurden mich nicht bekummern, die Zeit steht in Gottes Sand, und wenn Du wirklich Deinem Mann zum Segen wirft, so kann Dir ein kurzes Beisammenleben so reiche Ersinnerungen geben als bas längste.

Aber bebenke Dich, liebes, liebstes Gerz, bebenke Dich, wenn Du glaubst Freiheit, Unabhängigkeit, zu gewinnen mit bem Wort, bas Dich einem Anbern ganz und gar zu eigen giebt, so zu eigen, wie kein Verhältniß sonst in ber

Welt. So welt ich's verstehe, so wird Freiheit in ber Che nur mit vollster Singebung erkauft, sonst muß sie unerträglicher Zwang fenn.

Aber ich spreche wohl zu viel, und habe boch lange, lange nicht alles ausgesprochen was mir auf bem Herzen liegt. —

Ift wirklich alles schon entschieben und fteht Deine Wahl fest, so segne fie Gott, liebe Gelene. Ich will nicht sagen: vergiß bann was ich gesprochen, benke nur, bag es meine Liebe sprach. Das weißt Du, baß kein herz inniger um Dein Glück betet, als bas

Deiner Lotte.

## Selene an Lottchen.

Oftober 1835.

Es sinb schon viele Monate, liebes Lottchen, seit wir Abschied genommen am Abend meines Hochzeittages; und außer dem kurzen Briefchen, in dem ich Dir unsere Rücksehr von der Reise anzeigte, haft Du noch keine Nachricht von mir. Halte mir's zu gut; es ist nicht eben Mangel an Zeit, was mich vom Schreiben abhält, es ist eine gewisse Mattigkeit, Berdrossenkeit, möcht' ich sagen, die mich seither nicht dazu kommen ließ, auch weiß ich Dir wirklich nichts Intersanzes zu berichten.

Du fürchtest, ich trage Dir die Freimuthigkeit nach, mit ber Du mir über meine Heirath geschrieben? o nein, liebstes Kind, halte mich nicht für so schwach; ich kenne ja die Liebe, die aus Deinen Worten, aus Deinen Warnungen sprach, und vielleicht, — hast Du Recht gehabt.

Nimm bas für keine Klage, meine Liebe. Es wäre groß Unrecht wenn ich klagen wollte, — mein Mann ist so sehr gut, so aufmerksam gegen mich, ich muß mich hüten zu viele Wünsche auszusprechen, er würde sie alle erfüllen. Freilich giebt es Wünsche, bie unerfüllbar sind.

Wir haben eine schöne Reise gemacht, am ftolzen Rhein, alle die Herrlickeiten geschen, in die sich einst unsere Mädschenhautasie geträumt, und das Meer, das geheimnisvolle unendliche Meer. Wie oft, wie oft habe ich Dich an meine Seite gewünscht. Mein guter Mann, der mich überall hinsührte, wo er mir nur den leisesten Bunsch ablauschte, konnte meine Begeisterung so weuig theilen. Es ist ihm nicht zu verbenken, in seinem Alter ist man abbängiger von äußern Bedürsnissen, aber erkühlend wirkt es, wenn Du versunken bist in Anschauung der Herrlichkeit des Kölner Doms und Dein Mann flüstert Dir in's Ohr: "Liebes Kind, wir haben Beefsteak bestellt, die werden rein ungenießbar, wenn wir nicht präzis fortkommen."

Wir nußten Eine Nacht auf bem Dampfschiff zubringen, eine wundervolle Sternennacht, das Mondlicht zog lange goldne Streifen auf bem Fluß, wir standen auf dem Bers beck und schwelgten in dem Bauber dieser Nacht. Mein armer Mann stand fröstelnd neben mir: "liebe Helene, hast Du nicht noch einen warmen Shwal eingepacht, ich bekomme sicherlich einen Rheumatismus." — "Warum gehst Du denn nicht lieber in die Kajüte, Lieber?" — "D, man liegt erbärmlich schlecht auf den Divans, ich bin wie gerädert." Und doch ist mir noch lieber, wenn er sich giebt, wie ihm ist, als wenn er sich unnöthig zusammennimmt und mir zu lieb jugendlicher thun will als ihm zu Muthe ist; ich fürchte, ich bin in solschen Fällen oft unfreundlicher als recht ist. Auf der Retse

war cs ihm höchst unangenehm, daß er so oft als mein "herr Bater" angerebet wurde. Zulezt war ich selbst froh, als ich ihn aus den Beschwerden der Reise glücklich erlöst und nach Sause gebracht hatte. Die neue Einrichtung unsers Landhauses ist sehr, sehr hübsch, ich freue mich, dis ich sie Dir zeigen kann. Es machte mir Freude, ich gestehe es, als eigne Herrin dier zu schalten, zum erstenmal, und alles nach meinem Geschmack zu ordnen. Milber brachte mich freilich saft zur Verzweislung mit ein paar entsestlich schlechten Familtenbildern, die er durchaus im Salon aushängen, und mit einer eben so geschmacklosen Uhr, einen Thränenkrug vorstellend, die er auf meinen, wirklich sehr eleganten Schreibstisch placiren wollte, aber ich habe glücklich obgessegt und Uhr und Bildnisse ins obere Gastzimmer verbannt.

Mit ben Dienstboten war ich genöthigt zu wechseln, ich hörte gar zu impertinente Aeußerungen über meine ehmalige und jegige Stellung im Sause; auch in Gesellschaft fühle ich nich vielfach gebrückt burch ben Gebanken, daß Andre meine Bahl eigennützigen Beweggründen zuschreiben.

Aber, ich wiederhole es, es ware Unrecht zu klagen, Milber ift nur zu gut, — ich benke oft, ein Mann, ben ich mehr fürchten müßte, ware besser für mich. Ich muß mich hüten seine Gute nicht zu mißbrauchen. Ich fühle mich so oft gereizt, verstimmt, ohne den Grund zu wissen; es sen Nervensache, sagen sie, wir wollen nächsten Sommer in ein Bad gehen, wohin weiß ich noch nicht.

Laß mich nicht zu lange mehr auf Deinen Befuch marten, meine Liebe, er wird eine große Wohlthat feyn in der Einförmigkeit unsers Landlebens; namentlich die Abende find oft sehr lang. Wir haben anfangs zusammen gelesen, aber ich fand, daß meine Lekture meinen Mann wenig auspricht, bas Spiel bagegen ermübet mich, so macht er meist sein Schläschen auf bem Sopha und ich lese für nich. Ich lese selbst nicht mehr so gern wie früher; soll ich mich zurückversetzen in alte Träume, die lange verschollen sind, oder Zu-kunstsbilber entwersen, wo keine Zukunst ist? Darum, Liebe, wenn Ihr nicht ohnehin Ferien habt, so benk einmal auch an Dich selbst und mache Ferien und komm zu

Deiner Belene.

## Lottden an Selene.

Mai 1836.

Herzlichen Dank, liebe Helene, für die sonnigen, freundlichen Tage, die ich auf Eurem schönen Landsitze verlebt, für bie gastliche Güte Deines Mannes, für Deine alte Liebe, die mir immer auf's Neue wohlthut. Diese Tage im Freien und Sonnenschein haben mich recht ausgefrischt, auch die Kleinen hier sind indeß wohl geblieben, unsere Knaben rücken von allen Seiten wieder ein, und ich habe nicht Zeit zum heimweh. In diesen ersten Tagen nach der Rücklehr aus der heimath, wo ihnen die Mama Leibgerichte tochte und sie bis acht Uhr schlafen ließ, wacht den Jungen leicht das heimweh auf, da muß man sich ihrer ein Bischen mehr annehmen wie sonst, um den Uebergang zu der strengen Schulordnung zu erleichtern.

Wir haben gestern Oftern nachgeseiert, weil sie über bie Beiertage zu haus waren. Das war eine Luft und herrlichfeit, und mit so wenig Mitteln! ein paar Cier und ein paar Brezeln für Jeben war bie ganze Bescheerung, bie ich mit großem Aufwand von Scharffinn im Garten verftedt hatte. Du hatteft bas Jubelgeschrei boren follen, als Giner um ben Anbern feinen befdeibenen Untheil entbedte und ber Legte ben seinigen gar nicht finden konnte, weil ich ibn bei mir in ber Laube verftedt batte. In ber Laube aber thronte id, als Berricherin über eine ungebeure Chofolabefanne, aus ber fammtliche Mannschaft reichlich erquidt murbe. Die fleine Schaar, bie ba fo froblich und rothbadig im grunen Gras lagerte und ichmauste, bazwischen bie fechs Rleinen vom Saufe, bie Alle von ben Roftgangern geschmeichelt, gehatschelt und verwöhnt werben, und bie nun von Ginent gum Andern frabbelten und von feinem Untheil nafchten, - ich fage Dir, es mar ein Unblid zum Malen. Wenn Du Dir mit bem brolligen Jungen Gures Taglobners, ber allemal fo poffirlich im Gras berumfugelte, und mit ben zwei fleinen Dabchen ber Bafderin bie und ba fo einen Graf machen wollteft, es wurde Deinem Mann, ber fo bergensgut ift, gewiß auch Freube machen.

Liebste Helene, ba bin ich eben bran, aus lauter Delikatesse wie die Kate um ben heißen Brei herumzugehen, und wir stehen uns boch so nahe, daß ich wohl wagen barf von ber Leber weg zu reben.

Du könntest glücklicher seyn, liebe Seele, Du solltest glücklicher seyn und — glücklicher machen. Statt zu brüten, wie und warum Du benn auf biesen Weg gekommen, und ob Du barauf seyn solltest, geh ihn frisch und freudig sort, so wird er doch ein Himmelsmeg. Es ist, verzeih mir's, Liebe, als ob Du mit ber Einen That, daß Du mit Deiner Jugend und Schönheit einen so viel ältern Mann genommen, all Deine Opferfähigkeit erschöpft habest, und als ob er fortan sein Lebenlang an diesem Opfer zehren musse.

Wenn Dich's frankt, baß Frembe glauben, Du habest Deinen Mann aus Eigennut gemählt, wie kannst Du sie schöner wiberlegen, als wenn Du mit ber That zeigst, baß Du es gethan, um einen weitern Wirkungskreis, um reichere Mittel zum Gutes thun zu haben, um ber freundliche Engel eines sonst einsamen Lebens zu werben?

Gewiß, es thut Deiner Frauenwurde keinen Abbruch, wenn Du einen Abend Brett spielst ober sogar Damen ziehst mit Deinem Mann, weniger, als wenn Du Dich mit ber Miene einer gekränkten Unschulb aufs Sopha lehnst unb bie Gebichte wieder liest, die wir in unsern romantischen Früh-lingstagen abgeschrieben.

Faß einmal die Gegenwart frisch und freudig an, Liebe, und fige nicht immer in tragischem Anschauen ber Vergangenheit.

Man fagt, so mande Che wurde gludlicher fenn, wenn bie Frauen mehr an ihr Wittwenstübchen bachten.

Du bift kein Kind, liebe Helene, und kannst Dich nicht barüber täuschen, daß sich Dir früher als andern dies Witt-wenstübchen erschließen kann. Glaubst Du nicht, das Bewußtsehn, daß Du ein Gottessegen warst für den Lebenssabend Deines Gatten, wiege ein paar begrabne Mädchentraume auf?

Und nun, verzeih ber Predigerin, aber Du weißt, es thut mir weh, wenn ich so schöne Gottesgaben als tobtes Kapital liegen sehe, die in lebendiges Herzensglück umgesezt werben könnten. 'Halte mir's zu gut, und zeige, daß Du in Wirklickeit mehr und Schöneres thun kannst, als ich mit meiner Altjungsernweisheit predige.

Mit Ginem Bort, liebes Berg, fen gludlich und gufrie-

ben, fing' mir nicht mehr mit so herzgebrochener Stimme: Schein ich auch zufrieben, fühl ich boch ben Schmerz, und bleibe gut

> Deiner Jungfer Weisheit.

Bitte, sieh auch einmal nach ber alten hanne neben bem Thorhauschen, die ich so oft besucht, und gruße fie von mir. Für die kleinen Mädchen Deines Taglöhners habe ich von unsern Knaben alte Geschichtenbucher erbeutet, eben so ein noch stattliches Wams für den kleinen Jakoble, ber die Ganse hütet, ich hoffe, Du wirst Ehre einlegen mit diesen Spenden.

## B . . . heim , Marg 1840.

## Liebes Lottchen!

Der erste Brief von meinem neuen Aufenthalt aus; ach, ich wollte, es ware ber lezte, so innerlich mube, so gesbrochen fuhle ich mich.

So hat sich mir benn bas Wittwenstübchen aufgethan, früher als ich bamals geglaubt, und Du haft vor Zeiten recht gehabt, Lottchen, seine stillen Wände sind manchmal laute Prediger, gewaltige Mahner an versäumte Pslichten, an Tage, die sich nicht wieder einholen lassen. Dank sen es Gott, und Dank seh es Dir, meine freundliche Mahnerin, daß in den lezten Jahren meiner Ehe mehr an die Pflicht als an meine versehlten Wünsche gedacht, Dank auch für die Tage des Leides, in denen ich doch meinem Mann eine Pflegerin sehn durfte.

Es war freilich eine schwere Zeit, biese sieben Monate ber Krankheit, und sie bunken mir oft mehr als sieben Jahre, aber ich möchte sie manchmal wieber holen, nur um mir bas Gefühl eines Berufs, eines Lebenszwecks bamit zu erkaufen.

Ich habe mich lange, viel länger als meine Absicht war, noch auf unfrem Landhaus verwellt, nun aber mählte ich mir doch einen andern Aufenthalt, ich mochte es nicht mehr bewohnen, so lang sein Besitz mir durch den verstrießlichen Prozes mit den Verwandten meines Mannes bestritten ist, auch hätte ich mich bort gar zu einsam gefühlt.

Nach 11., wo bie Mutter wohnt, wollt ich nicht gerne ziehen. Die Mutter ift gut und freundlich, aber mit ihrer Familie harmonire ich zu wenig, meine Brüber find fort, und ben Geschwistern ber zweiten Che bin ich immer zu fern gewesen, als bag wir jezt einander bedürfen sollten.

Da habe ich nun hier, wo mir die Gegend immer gefiel, eine freundliche, elegante Wohnung, Umgang so viel mir beliebt, genieße Achtung und Ausmerksamkeit, habe alle Mittel mir das Leben so angenehm als möglich zu machen, kann meiner wirklich angegriffenen Gesundheit nach Muße psiegen, und — frage mich fast jeden Morgen, wozu ich benn eigentlich ausstehe und den Tag beginne, und lege mich jeden Abend nieder, mübe vom Nichtsthun, mit dem Gebanken, daß es für niemand ein Unglück wäre, wenn ich nicht wieder erwachte.

"Alrbeite, mach bir zu thun!" wirst Du sagen. Ach Liebe, ich bin zu matt und abgespannt zu neuen Unternehmungen und Planen, und was ich für mich thue, scheint mir alles unnüt und zwecklos. Ich stiefe in Armenbazars, immer mit dem Gedanken, es wäre besser und einsacher, den Armen bas Gelb gerabezu zu geben, bas ich hier an unnüßes Getänbel verwende; ich unterzeichne zu allen Sammlungen für milbe Zwecke, bas ist ein unerquickliches Geben, ohne Freude und Dank, ich arbeite in Nähvereinen für Arme und benke babei, nun gewöhnt man bie Leute noch zur Kaulheit, bie wenigstens gesunde Hände haben, wenn man für sie näht und sickt. Ich putze mich auch und gehe in Bisse ten und komme noch leerer und ausgeschöpfter heim, als ich hingieng.

Du haft mich nicht in dieser Stimmung verlassen, liebes Lottchen; ach vielleicht wäre ich nie darein gekommen, wenn Du immer bei mir wäreft. Dank Deiner mahnenden Liebe und der Treue Gottes, ber mir mein eigen Herz aufschloß, waren die lezten Jahre meiner Ehe glücklicher, als das erste, und ich freute mich fast, in der langen beschwerlichen Pflege meines kranken Gatten früher Bersäumtes gut machen zu könenen. Wie wenig ich ihm auch von dem Glück gewährt habe, das er mit mir zu sinden gehosst, er ist doch mit Dank und Segen auf seinen Lippen gestorben und, liebes Lottchen, Dir darf ich es wohl sagen, in den vier Jahren unsere Ehe war es an seinem Krankenbett das erstemal, daß ich mich an meinem Blage süblte.

Der Frieden seines Sterbebetts nach so langen Leiben, Deine wohlthuende Nabe, und später die Mühen und Geschäfte des Umzugs haben mich eine Zeit lang noch fräftig und aufrecht erhalten, jezt sinke ich zusammen, und wie ein grauer Schatten legt fich das Gefühl eines nuglosen unbestriedigten Daseyns über meine Seele.

Wenn ich nach bem Ausgange bes Prozesses freie herrin meines Vermögens bin, fo hoffe ich bie Mutter und meine altern Geschwister reichlich unterflügen zu können.

Aber, was ist bas? wenn ich sterben wurde und ihnen mein Gelb laffen, so ware es eben so gut für sie, ober noch besser.

Wenn Dein Prazeptor enblich nach jahrelangem Welben Pfarrer geworben, und Du Deines muhfamen Dienstes entshoben bift, fo eile zu mir, Deine Gegenwart kann nirgenbs wohlthätiger fenn, als bei

Deiner armen Helene.

April, 1840.

## Liebe Belene!

Der Better ift enblich Pfarrer und bie Knaben werben entlaffen. Bir find erftaunlich betrübt, bag wir von einander muffen; Rubolf, mein Liebling, machte mir geftern ben Borfolag: "weißt mas, Fraulein Lottden? heirath Du einen Brazeptor, bann bleiben wir alle bei Dir." 3ch werbe im Borgefühl bes naben Abicbiebs mit Gefchenken aller Urt überhäuft, Rubolf will mir burchaus feine Biebharmonika aufbrängen: bas werbe fo unterhaltenb fenn fur mich, wenn ich allein fen, Beinrich verehrt mir felbstilluminirte Bilber, zierlich ausgeschnitten, Rarl ben Balg eines frühverftorbnen Eichhörnchens und meint, bas gabe gewiß eine fleine Boa für mich; ber wilbe Frit hat mir mit großer Dube ein Retichen von ausgeschliffenen Rirfdenfteinen verfertigt; ich bekomme ein ganges, fleines Raritatenkabinet von ben Unbenfen biefer und fruher gefchiebner Boglinge. 3ch will es mohl verwahren und freue mich icon barauf, wenn fpater Giner ober ber Unbere feinen Weg in bie Welt gemacht hat und ich sein Anbenken wieder hervorsuche und ber alten Zeiten benke, wo ich ben Kopf gewaschen, ber bann eine kleine Welt in Bewegung sezt. Ich habe so meine eignen Vermuthungen über jeben ber kleinen Bursche, und es wird ungeheuer unterhaltend sehn, ihren Lebenswegen mit meinen Gebanken zu folgen.

Meine Bukunft liegt noch im Dunkel, boch ist mir nicht bange barum. Denkst Du an bas Bilbchen, bas mir zum Reib ber Schule unfre alte Nähfrau schenkte, als wir ihren Unterricht verließen um uns in ber Resibenz weiter auszu-bilben? es ist barauf ein Wöglein abgebilbet mit einem zierslich gefalteten Briefchen im Schnabel und ber Unterschrift:

Sier innen in bem Brieflein fteht, Bie es Dir, liebe Freundin, geht.

Wir waren bamals höchft begierig, bas Briefchen zu öffnen, es enthält nichts, als bie Worte: wie Gott will. Ein andres Orakel für meine Zukunft habe ich bisher nie verlangt und nie bedurft.

Einen überraschenben Besuch erhielt ich in ben lezten Tagen, als ich eben bei ber prosaischen Arbeit ber Kleiberreinigung war, bie ich allwöchentlich einmal selbst vornehme. Ein großer, schöner Mann trat ein, bärtig und sonnenverbrannt; sch glaubte, er seh sehlgegangen, und erst als er
rief: "Grüß Gott, Lottchen!" und mir lachend die Hand
schüttelte, da erkannte ich mit einem lauten Freudenschrei Albert, meinen alten Freund und ersten Bögling, der von
seinen Reisen zurückgekehrt nun vor allem mich aufgesucht hatte.

Ich mußte lachen und weinen vor Freude, ich ließ pflichtvergeffen bie vierundzwanzig Wämfer nebft fonftigen

Rleibungsstücken liegen, und sezte mich mit ihm in die Laube unfres Hausgärtchens und ließ mir erzählen von seinen Erlebnissen und seinen Reisen; geschrieben hatte mir der böse Junge gar selten. Aber ich konnte nur unbefangen mit ihm reden, wenn ich seine alte treuherzige Stimme hörte, ohne ihn anzusehen, denn wenn ich in dies schöne männliche Gessicht sah, konnte ich mich nimmer in die alte Zeit finden und hätte mit dem König in Uhlands Ballade rufen mögen:

> Wie bist Du so jung geblieben, Und ich bin geworben so alt.

Wir brachen erst auf, als die Jungen von ber Schule heimkamen und ihre neugierigen Röpfe hereinstreckten. Sie brachten mich bei Tisch eigentlich in Verlegenheit mit ihrem Richern und Röpfezusammenstecken, als ber schöne stattliche Albert neben mir saß.

Allbert will sich nun ein Landgut kaufen und seinen Bater zu sich nehmen. Natürlich gehört zu solchen Planen vor allem eine junge Frau; er hat mir darüber nichts ansvertraut und ich war schücktern ihn zu fragen, aber ich bin sehr begierig auf seine Wahl.

Da schreibe ich Dir wieber Seiten lang über mich und meine eignen Angelegenheiten, und wollte boch nur Dir anstündigen, daß ich zu Dir kommen will, wenn erft unsre Bension aufgehoben ift.

Dann, liebe Helene, wollen wir vereint gegen ben grauen Dämon kampfen, ber Dein Leben zu umnachten broht. Halt Dich tapfer und finke nicht! sollen all bie hohen und schönen Borsage unsrer Jugend zusammensinken, wenn unsre ersten Traume nicht Wahrheit geworben?

Bas Du thun follft um Dein Leben auszufüllen, bas

kann ich Dir so genau nicht sagen. Stell Dein herz und Deine Hände nur recht ernstlich zu Gottes Verfügung, gieb Acht, Du sindest etwas zu thun, ohne weit zu suchen und ohne Unnöthiges hervorzusuchen, nur mußt Du es dann thun, auch wenn Dir's nicht angenehm wäre. Du lebst zum Beispiel mit einer Magd unter Einem Dache, ober mit zweien, kennst Du auch nur sie und ihre Verhältnisse, zeigst Du ihnen wirkliche herzliche Theilnahme an ihrem Ergehen, Sorge für ihre Weiterbildung, natürlich in ihrer Sphäre, weißt Du, daß der undewußte Einsluß, den Du auf Deine Umgedung übst, ein underechenbarer ist, daß Du ihnen zum Segen oder Unsegen werden kannst, je nachs bem sich eine klare, fromme, geläuterte Seele, oder ein launiges, verstimmtes Wesen in Deinem ganzen Sehn und Thun abspiegelt?

Ich muthe Dir gewiß nicht zu, daß Du, mübe und gebrochen, wie Du Dich jezt fühlst, auf innere Mission hinsausziehen sollt, übe zuvor die innerste, nimm Dein eigen herz in die Schule, weich keiner Pflicht aus, die Dir im Wege liegt, auch wenn sie aussicht wie eine Last; gieb Acht, die innere Mission giebt sich mit der Zeit von selbst. Und wenn es vielleicht gerade in der Stille eines wenig bewegten Lebens ift, daß Dir Gott noch ein Wörtchen besonders zu sagen hat, liebes Herz, so hör' ausmerksam zu, Lust und Kraft zum Wirken wird kommen, und ein Feld dazu auch, denk nur an mich!

Schon wieder die Jungfer Weisheit! ach und fie hat so nöthig sich selbst zu predigen. Wenn Du meinst, baß ich mit so ganz unversiegter Frische und Lust meinem Tagewerk nachgehe, so irrst Du; glaub' mir, es kommen auch Zeiten, wo ich meine ein Recht zu haben, nach bem vollen Baum bes Lebens zu greifen; und Muth und Kraft und Ergebung muffen erbeten febn, aber fle laffen fich erbitten.

Unfer kleiner Konrab, ber ausgelassenste Bursche, trieb's neulich gar zu bunt, ich machte ihm rührende Vorstellungen: "Siehst Du nicht, wie der Karl so artig ist und uns so viel Kreude macht?" — "Ja, das glaub' ich, das ist keine Kunst, wenn ich so brav war', wie der Karl, da wollt' ich auch gehorsam und fleißig senn," heulte er. Nichts für ungut, helenchen, aber Du kommst mir fast vor wie der Konrad, wenn Du immer wiederholst: "Ja, wenn ich Deine Natur hätte, so wollt' ich wohl glücklich und zufrieden senn!" Liebes Herz, ich muß auch steigen und klimmen, wenn ich an's Ziel kommen will, aber ich zähle nicht die Steine ünterwegs. Gott helse uns Allen!

B . . . heim, Juni 1840.

#### Liebes Lottden!

Gott wird uns helfen, bes bin ich jezt getrofter Buversicht. Ich will nicht verdroffen am Wege liegen bleiben,
nicht klagen über die Irrthümer und Mißgriffe der Bergangenheit, nicht fragen: wo ist mein Antheil an Freude und
Lebensglück? ich will auf die Augen des Baters sehen und
gehen wohin sie mich leiten, und ich bin gewiß, das Ziel
wird ein seliges sehn.

Du staunst über bieser Aenberung, Du mißtrauft ihr wohl und hältst sie für ein Aufflackern, wie es schon manchmal war und — wieber erlosch. Ich mißtraue mir auch, Liebste, aber ich traue auf ben, ber größer ist als unser Herz.

Aber wer hat biese Aenberung bewirkt? — Du hast viel an mir gethan und bist nicht mübe an mir geworben, ich banke Deiner Treue viel; aber Gott hat noch mit einer andern Stimme an mein Herz gesprochen.

Bergangenen Sonntag lag bas Leben ichmerer auf mir Meine Magb, in ber ich wirklich eine gutmuthige Berfon erkannt, rieth mir auch einmal in ber Fruh einen Spagiergang zu machen, "wenn's fo icon grun ift braugen, und alles im Bluft, und bie Nachtigallen ichreien zusammen, ba ift's fo follig icon," meinte fie. Ich gieng nach einer Seite bin, bie mir noch wenig befannt mar, nach einem fleinen Dorf, bas gar freundlich in Obstbaumen gebettet liegt. 3ch bin feit Jahren nicht mehr bazu gekommen fruh aufzuftebn, fo oft ich mir auch Dich als lobenswerthes Beifpiel vorftellte. Die frifde flare Morgenluft, ber Sonntage= bauch auf ber gangen Gegenb, bie Boglein, bie an bem erften fonnigen Frühlingstag fich luftig boren ließen, - alles that mir unbeschreiblich mohl, und von all meinem Rlagen und Fragen blieb mir nur bie beiße Sehnsucht, als reiner Ton in ben wunderbaren Ginklang ber reinen Schöpfung miteinftimmen zu fonnen.

Ich feste mich an einer schattigen Stelle, an bem Bachlein, bas burch bas liebliche Thal rauscht, und vergaß Ort und Zeit, bis ich Glocken zur Kirche läuten hörte; von allen Seiten her zogen bie Landleute zu bem mehr als bescheibnen Kirchlein, ich folgte ihrem Zuge und sezte mich, etwas angestaunt von ber Umgebung, auf eine Bank im hintergrund.

Die Stimme, bie ich von ber Kanzel horte, fprach mich wunderbar bekannt an, konnte bas Sturm fenn? aber wie wurde ber benn gerabe hieher verschlagen worben fenn? Bei bem Dammerlicht, bas in bem truben Kirchlein herrichte,

konnte ich die Büge bes Predigers nicht so ganz unterscheiben. Balb aber vergaß ich Stimme und Büge über bem Inhalt ber Predigt, beren einsache schlichte Worte, auf das Berständniß von Kindern berechnet, — es war Konsirmation — so tief in's Herz brangen.

Er sprach über die Worte: sen getreu bis in ben Tob, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ich kann Dir des Scistlichen Worte nicht wieder geben, aber sie haben einen Funken in meiner Seele angezündet, der, so Gott hilft, nicht wieder erlöschen soll. Habe ich denn bis jezt bedacht, auch nur geahnt, was die Treue des Herzens gegen Gott ist, und wie ganz anders sich das Leben mit all seinen Wechsselfällen gestalten muß für das Kind, das die Vaterhand sest, als für das, das vermessen seinen Antheil an Glückfordert, um damit zu schalten nach eignem Gutdusken?

Der Weihegesang ber Kinder, mit dem sie sich dem Herrn ergeben, ach, ben auch wir einst angestimmt! — bie Einsegnung, Alles bewegte mich auf's Tiefste. Nun der Geistliche im Kreis der Kinder stand, erkannte ich ihn deut-lich, — es war wirklich Sturm. Aber meine Seele hatte nicht Raum für Gedanken an meine irdische Vergangenheit, ich eilte, in der Stille heimzukommen, — die ganze Welt war anders.

Es fallen alle Sorgen hin, Jur Lust wird jede Pein, Es wird erfreuet Herz und Sinn, Dein Gott ist wieder bein.

Ich erhielt Deine lieben Worte am Tage nach jenem Sonntag, wie freue ich mich, bis Du kommst! o Du bist mir noch sehr nöthig, ber Uebergang von bem Berg ber Bersklärung in's Thal ist oft schwer.

Die nächsten Tage verlebte ich noch im Nachklang ber tiefen, gewaltigen Bewegung, bie mein Gerz umgewandelt hat. Wohl ift ber hauch bes Gottesgeistes in uns bem geheimnisvollen Weben bes Windes zu vergleichen, — er läßt sich fühlen, aber nicht beschreiben.

Das unerwartete Wiedersehn eines so treuen, unvergeßenen Freundes bewegte mich auch; ich hätte so gern gewußt, wie er benn hieher kam, aber ich scheute mich Andre nach ihm zu fragen, und scheute mich noch mehr, selbst eine Annäherung zu suchen.

Ich ware gern, so gern wieber in die kleine Dorffirche gegangen, aber ich wagte es auch nimmer. Einmal gieng ich boch Abends wieber in der Richtung des Dörfchens, ich kam in Gedanken weiter als ich beabsichtigt; da börte ich plöglich den überraschten Ausruf: "Helene!" und mit einer Freude, die ich kaum für möglich gehalten, sah ich die wohlsbekannte Gestalt wieder, die ich in so ganz andrer Umgebung verlassen hatte.

Aber ich fühlte mich etwas scheu und befangen, nicht in der Erinnerung an seine Bitte und mein Verweigern, — ach, das scheint mir in unermeßlicher Ferne zurückzuliegen, nein im Gedanken an die in ihrer Einfalt so gewaltige Predigt, die meine tiefste Seele ersaßt, — der schlichte Mann, über dessen ungewandtes und, wie ich dachte, prosaisches Wesen ich mich im Uebermuth der Jugend so weit erhaben gesacht hatte, stand nun so hoch über mir, — ein Bote des Herrn.

Er felbst war unbefangen und herzlich erfreut über bas Wiebersehen. "Aber wie kommen Sie hieher?" fragte ich endlich. "Aber wie kommen Sie hieher?" gab er mir zu-ruck. Ich erfuhr nun, baß fein Bater Pfarrer in bem Dorf-

chen Brumen gewesen; nach bessen Tobe hatte ihn bie Gemeinbe zu sich berusen, und er gestand mir, daß er sich hier boch unendlich wohler fühle, als im gräslichen Patronat.

Er hat mich indeß schon einigemal besucht, er benimmt sich herzlich, fast väterlich möcht' ich sagen, als alter Freund, ohne ben leisesten Anklang, daß er einst mehr seyn wollte. Sein ganzes Wesen hat sich wunderbar gehoben seit jener Beit an Klarheit und Sicherheit; ich glaubte. es sey das Gefühl größerer Unabhängigkeit, er aber sagte nur mit ernstem Kächeln auf eine Bemerkung barüber: "ich habe nun ben Grund gefunden."

Ich erkenne nun wohl, daß es ein Ebelstein war, den ich verschmäht, aber ich kann nicht beklagen wie ich gehans belt. Welch ein Weib wäre ich ihm damals geworden! Und Gott will mich lebren, den Himmelsweg zu suchen, auch ohne eine theure Hand, die mich stützt und führt.

Daß ber Freiherr in glücklicher Che lebt mit einer schönen Frau und sich blühender Kinder freut, hat mir Sturm
etwas leise und schücktern berichtet. Komm gewiß bald,
liebes Lottchen, du sollst mir helsen und rathen, wie ich nun
meine anvertrauten Bfunde ober Pfündlein zu Nutze mache.
Ich bin schücktern, Sturm, ber wirklich ber beste Rathgeber
wäre, zum Vertrauten meines innern Lebens zu machen, ich
fürchte es zu verlieren, wenn es nur auf die Lippe tritt.

Und bann, — wir stehen zwar auf bem unbefangensten Buße ruhiger Freundschaft, aber einem unverheiratheten Manne gegenüber fühlt sich eine einzelne Frau boch immer etwas befangen.

Mein Prozeß muß fich nun boch enblich entscheiben, bann haben wir reiche Mittel in Sanben zum Birken und Shaffen.

D, bas Leben foll noch icon werben! wenn es auch fill bleibt und einfam.

Romm balb, Liebe, recht balb gu

Deiner Belene.

Rohrborf, Juli 1840.

### Liebe Belene!

Unfre Haushaltung ist abgebrochen, ich habe ben Knaben einem um ben andern seinen Koffer gepackt, in sein Stammbuch geschrieben, wenn er eins besaß, und Abschied von ihm genommen. Ich bin so reich an Einladungen ber Mama's unfrer Böglinge, daß ich Jahre lang, wie man zu sagen pflegt, der lateinischen Zehrung nach in Pfarrhäusern, Umthäusern und Vorsthäusern umherziehen könnte und von Dankbarkeit leben. Ich weiß freilich, daß bas balb vergessen sehn wird, aber es thut doch wohl.

Better Zweiglers habe ich auf die Pfarre begleitet und bei ber Einrichtung geholfen, die gute Frau lebt ganz auf in ber Stille bes Landlebens, obgleich ihre sieben Eignen laut genug sind.

So ist nun wieber ein Kapitel meines Lebens abgeschlossen. Ich nehme viel Liebe mit mir, wenn auch gerabe keine ewige, und ber Verkehr mit ben frischen Jungen hat mein eignes Herz aufgefrischt. Und einen reichen Schat klassischer Weishelt trage ich mit fort. Den Kärcher und bie Konjugationen im kleinen Bröber habe ich so oft überhört, daß ich selbst ganz ferm barin bin, mit dem Cicero stehe ich ganz intim, der Livius und Kornelius Nepos sind mir so bekannt wie Müller und Maier, sogar im kleinen Buttmann

habe ich, obwohl ziemlich erfolglose Studien gemacht; — ob noch eine Zeit kommt, wo biese klassische Aussaat Früchte trägt, bin ich recht begierig.

Nun gebachte ich zu Dir zu kommen, liebe Helene, mich mit Dir Deines neuen Lebens zu freuen, auch bilbete ich mir felbst ein, ich beburfe einer Erholung, aber es scheint, bag bem nicht so ift.

Bwei Stunden von Zweiglers neuem Wohnort lebt eine Pfarrerfamilie, die ihm schon lang befreundet ist, und die auch ich von einem frühern Zögling her kenne. Der arme Mann war heute in tiefster Bebrangniß hier und klagte bem Vetter sein Leib.

Ein nervöses Schleimsteber ist in seinem Hause ausgebrochen, die Frau und vier Kinder liegen schwer krank darnieder, die Magd ist an der Krankheit gestorben, nun wird das Haus gemieden, und außer einem alten Weib, die abund zugeht, hat der Pfarrer keinen Beistand. Ich war da natürlich gleich entschlossen, den armen Leuten zu Silfe zu kommen, obwohl der Mann, der nichts von meiner Anwesenheit wußte, nicht an mich gedacht und nur dem Antsbruder sein Gerz hatte ausschütten wollen. Ich bin freie Serrin meiner Zeit, gesund und kräftig, in Krankenpstege ersahren, ich habe vor keiner Krankheit die mindeste Scheu, und wenn es in Gottes Willen läge, daß ich das Opfer der Krankheit würde, — so wäre die Lücke in der Welt nicht groß, und kein gebrochnes Gerz dürste am Grabe weinen.

So gehe ich benn morgen nach Wilthal ab und spare mir bie Freude zu Dir zu kommen auf später auf. Gott wird mit mir sehn.

Dein lezter Brief hat mich innig gludlich gemacht. Wie kummern wir uns oft so unnöthig ab um unfre Lieben,

mährend ber Gerr seine eignen Wege zu ihrem Gerzen findet! Es ist eine zarte Pflanze um solch ein neues Geistesleben, und ich glaube wir thun am Besten, es als heiliges Gesheimnif zwischen bem Gerrn und unfrem Herzen zu halten; ist die Wurzel erstarkt in der Stille und Tiefe, so dringt sie selbst zum Licht, und es gilt wohl auch im höchsten und heisligften Sinn das Dichterwort:

Wenn bie Rofe felbst sich schmudt, Schmudt fie auch ben Garten.

Du haft beshalb gewiß recht gethan, Dich Sturm nicht zu eröffnen. Eine treue ftarke Freundeshand auf bem Pfabe aufwärts ift gewiß viel werth, aber die Gefahr ift groß, sich zuviel auf die menschliche Stüge zu lehnen. Die Berehrung für reichbegabte Prediger, die so Manche eble Frauenseele dem Lichte zugezogen, ist auch für Manche schon zur Schlinge geworden und hat zu einer Art von geistlicher Koketterie geführt, die ich für das Gefährlichste halte, weil hier der bose Veind bie Gestalt eines Lichtengels annimmt.

Liebe helene, ich habe noch etwas auf bem herzen, von bem ich nicht gewiß bin, ob es nicht mein Geheimniß bleiben follte. Wenn ich aber fo recht bedenke, wie wir von jeher alles getheilt, fo fühle ich, bag ich es Dir nicht verschweisgen kann, ohne einen leisen Schatten zwischen uns zu werfen.

Ich lege Dir hier zwei Briefe bei, einen von Albert, ben ich vor einigen Tagen erhielt, und ben meinen: ben ersten Brief meines Lebens, zu bem ich ein Konzept gemacht habe.

# Liebes Lottchen!

Seit brei Tagen bin ich Befiger bes Guts Berghofen, ein gang freundlicher Sig, bas Wohnhaus gleicht mehr einem

Bauernhaus als einer Villa, ift aber bequem und hell, bie grünen Bäume schauen zu allen Fenstern herein, schöne Aecker, prächtige Wiesen, ein Stück Walb, Ochsen und Kühe, Schase und Böcke, hühner und Gänse, — es ist mir noch wie ein Traum, daß ich ber Besitzer von dem Allem seyn foll.

Nichts fehlt mir als eine gute Frau Landwirthin; liebes Lottchen, wolltest Du die nicht fenn? Du bist immer so viel besser und klüger gewesen als ich, ich habe neben aller Liebe so großen Respekt vor Dir, daß ich nur schücktern meine Bitte vorbringe, aber liebes Lottchen, wir wurden gewiß glücklich sehn zusammen.

Du haft immer so viel Freude am Landleben, so viel Luft zu landwirthschaftlichem Schalten und Walten gehabt, ich meine, es muffe Dir hier gefallen, und unter Deiner Hand wurde Alles erft recht gebeihen. Du bist so lange ohne Heimath gewesen und haft doch auch unter Fremde stets so ein treues, heimisches Berz getragen, da möchte benn ich Dir eine freundliche Heimath bereiten, wo Du gewiß recht aussehen solltest in Friede und Freude.

Ich weiß wohl, was Du nir einwerfen wirft. Du bift etwas älter ale ich, ein Jahr etwa, vielleicht auch zwei ober mehr. Aber Du bist ja so frisch und heiter, Du kannst gar nicht alt werben; ich habe junge, siedzehnjährige Mädchen gesehen, die wären erlegen unter Lasten, wo Dir erst ber Muth und die Frische wuchs; das ist wohl die rechte Jugend.

Du sagst auch, Du seiest nicht schön, — ich weiß nicht wie Du andern vorkommst, aber ich habe noch in kein Gessicht lieber gesehen als in das Deine, in all dem Trubel und ber Verstörung meines Elternhauses, an dem langen Kranstenlager der Mutter, bei dem hilflosen Alter des Vaters, sind

mir Deine guten Augen so oft als ein troftreiches Licht aufgegangen, baß ich nicht zu wissen brauche, ob sie himmelblau sind ober nur grau, ob schwarze Sonnen ober Beilchen im Thau, wie die Dichter singen; ich meine, sie werden mir lieb bleiben mein Lebenlang. Du bist keine schlanke Palme, wie Deine schöne Freundin Helene, aber ich meine, die kleinen Frauen sind eigentlich hübscher und erhalten sich jünger, und Du bist im schlichtesten Hauskleid immer so rein, so zierlich und niedlich, ich glaube nicht, daß mir die schönste und elesganteste Dame je so wohl gefallen könnte.

Ich biete Dir meine Hand nicht mit ber glühenben Leisbenschaft, wie ich wohl die Liebe schilbern hörte, aber mit bem festen Bertrauen, daß Du mich glücklich machen wirst, mit bem herzlichen Bunsch, Dir das Leben lieb und schön zu machen, und ich benke, eine solche Liebe soll länger halten, als die leidenschaftliche, die wohl nur in der Poesse lebt, wenigstens fortlebt.

Du hältst mich vielleicht noch für zu jung und unerfahren; aber siehst Du, ich habe boch schon ein Stücken Welt und Leben kennen gelernt. Als ich mir gegen Dich noch ein Knabe schien und Dir zuerst nahe kam im Elternhaus, als ich Deine Areue und Liebe, Deine unermübete Gebuld, Deine Sanstmuth und Freundlichkeit sah, — lach mich nicht aus, liebes Lottchen, damals schon bacht' ich im Stillen, Du müßtest meine Frau werben; also ist meine Liebe keine zu junge, sondern eine alte.

Ich habe seither baheim und in ber Frembe andre Mabchen gesehen, junge, schöne, glanzenbe und gepuzte, aber Keine war so lieb und gut wie Du, bei Keiner war mirs in innerster Seele so wohl und behaglich zu Muthe; Du barfft beshalb nicht fürchten, meine Wahl sen eine ungeprüfte.

Liebes Lottchen, fage nicht nein. Du wirft eine fo treue Tochter febn fur ben alten Bater, wie eine gute liebe Sausfrau fur mich. Wir merben ein frohes und friedliches Leben fuhren.

Nicht mahr, ich barf mich gang von Bergen nennen Deinen Albert.

#### Lieber Albert.

Dein Brief hat mir mohl und weh gethan, herzlich mohl burch ben Ausbruck einer Liebe und eines Vertrauens, bie mir zufällt wie ein unverdienter und ungeahnter Schap, weh, weil ich bies Vertrauen nicht erwidern kann wie Du es wunfcheft.

Alle biese Liebe und bies Vertrauen in Dir möcht' ich aufrusen, wenn ich Dich bitte, mir zu glauben, baß ich meisnen Entschluß ohne alle Rücksicht auf mich und meine Wünsche vor Gott in tiesem Ernst erwogen, und baß ich es als seinen heiligen Willen erkannt, baß ich Dir in schwesterlicher Treue zugethan bleibe, ohne daß wir ein näheres Band schließen.

Ich bin brei volle Jahre alter als Du, lieber Albert, bas ift ein Migverhältniß für die Che, ober wurde es wersten. Es mag Ausnahmen geben, die auch einen folchen Bund noch glücklich machen, ich aber fühle, daß ich nicht die innere Jugend habe, die biefe Kluft ausgleichen könnte.

Ich zweisse nicht, daß eine ruhige Liebe, wie Du sie mir bieteft, zu einem heitern friedevollen Zusammenleben führen könnte, wenn es eine Abendruhe wäre. So aber ist es bet Dir die Stille vor Sonnenaufgang. Du kennst Dein eigen Herz noch nicht, lieber Albert, nicht die wunderbare Fülle von Lust und Leid, die Goti in ein Menschenherz und Leben gelegt hat. Weh mir und Dir, wenn Dein Herz erwachte und Du fühltest Dich an mich gebunden. Es muß etwas Entsetzliches Wildermuth, a. d. Brauenleben.

fenn um ben Kampf ber Bflicht mit bem Bergen, wenn biefes nur fein heiliges Recht forbert. Davor bewahre Dich Gott, und ferne fen, bag Du burch mich in solchen Jammer kommeft.

Du haft icon viele Matchen gefeben, ichreibft Du. Die Rechte, lieber Albert, icheint es, fabit Du noch nicht. Du tennft noch nicht ben Bauber eines frifchen, jungen Bergens, bas fich icochtern an Dich fcmiegt und in bem Dir eine neue Welt voll ungeahnter Seligkeit aufgeht. Nicht Jebem freilich ift es bestimmt, in feiner Jugendliebe auch feines Lebens Glud zu finden. Db Dir bies Loos befdieben, weiß ich nicht, aber burch mich wenigstens follft Du nicht barum betrogen merben. Du willft mir, ber Beimathlofen, eine liebe, freundliche Beimath bieten. Gott fegne Dich bafur und mache Dir Dein Saus einft icon und freudenvoll. Glaube, bag bie Erinnerung an Deine Liebe auch in meine Bufunft einen Lichtschein werfen wird. Sorge nicht um mich , ich habe mich noch nie heimathlos fuhlen burfen. Gen gewiß, bag ich in jeber Lebenslage, mo ich ber Stute und Silfe eines Brubers bebarf, mit vollem Vertrauen auf bie Deine gablen merbe, und bente auch, bag Du immer und überall, mo Dir bie Theilnahme und ber Beiftand einer treuen Schwefter noth thut, bas erfte und vollfte Unrecht an mich haft.

Lieber Albert, nimm meine Erklärung nicht mit Bitterkeit auf, laß mir bas Bewußtseyn, baß wir baburch nicht getrennt, sonbern in herzlicher Bruber= und Schwesterliebe verbunben werben, und gönne mir Dein Vertrauen, wenn ein schönres Glück, als ich Dir hätte gemähren können, Dir erblüht.

In treuer ichmefterlicher Liebe

Deine Lotte.

Ich weiß nicht, liebe Gelene, ob Du meinen Entidlug billigft; er ift bas Ergebnig eines heißen, ichweren Rampfes.

Aber ich kenne Alberts Gerz besser als er selbst, ich weiß, baß es einer Liebe fähig ift, von ber er jezt noch keine Ahnung hat. Gott behüte mich vor ber Qual ber Reue, wenn sein herz zu spät erwachte.

Bielleicht, ach vielleicht hatte ich's boch gewagt, auf biefe ruhige Liebe, auf biefe kindliche Freude hin, mit ber er mir Berg und haus bietet wie ein hubsches Weihnachtsgeschenk, wenn — ich selbft nicht eine andre, eine heißere Liebe zu ihm fuhlte.

Das war mein Geheimniß bis jezt, liebe Helene, bas Du wohl schwerlich geahnt, bas ich mir selbst kaum gestanben habe, bas mir erst recht klar geworben ist, als ich ihn wieberfah in ber Fülle männlicher Kraft und Schöne.

Die Ungleichheit ber Gefühle ist eine größere als bie ber Jahre, und wo die Kluft ber Jahre hinzu kommt, wird sie unlosbar. Ich fühle, mehr als ich Dir sagen kann, wie es unser Glück und unsern Frieden gefährben könnte, wenn ich, die ich ihm bis jezt mein kindisches herz unter einer Gouvernantenmiene verborgen, ihm zur Seite wäre mit einer Liebe, die er nicht versteht und nie erwidern könnte.

Nun habe ich mein Gerz und die Welt überwunden und kann mit Freude sehen, wenn mein Opfer kein vergebliches ift, wenn er in einem jungen herzen bas Glück findet, bas er noch nicht kennt: aber mit welcher Seelenqual hatte ich als sein Weib seine Blicke bewachen muffen, in ber Furcht, baß er, nicht untreu, aber unglücklich wurde.

Ich habe Gott herzlich gebeten mir feinen Willen klar zu machen, und habe nach bestem Wissen gethan; habe ich geirrt, so möge nur ber Irrthum keinem herzen weh thun als meinem eignen.

Ich bin febr mube, feelenmube, es wird gut fenn, bag ich in eine Thatigfeit komme, bie mir nicht viel Zeit zu

eignen Gebanken läßt, ich habe mich mube gebacht in ben lezten Tagen.

Behut Dich Gott, liebe helene! moge fur Dich bie Zeit ber Kampfe vorüber fonn.

## B...heim, Dezember 1840.

### Liebes Lottchen!

So eben geht ber Abvokat von mir, ber mir ankunbigt, baß — mein Prozeß verloren sen. Einige Formsehler im Testament sind nachgewiesen worden und der Ehkontrakt, ben Milber mit seiner ersten Gattin gemacht, ist wieder in Geltung. Einen Jahrgehalt, ben mir die Gnade ber Verwandten ausgesetzt, habe ich ein für allemal abgewiesen und ich will bas nicht bereuen, selbst wenn ich betteln müßte.

Bas mir gesetzlich bleibt ift außerst wenig, ba ber größte Theil von Milbers Bermögen von ber ersten Frau stammte.

So ifte, und ich hatte nie geglaubt, daß ein zeitlicher Berluft mich so erschüttern konnte. Jezt erst verstehe ich mas bas Wort Brufung bedeutet: biese hat mir viel offenbart was ich selbst nicht gewußt.

Ich glaubte vor Gott behaupten zu können, daß kein eigennütziger Grund mich zur Wahl meines Gatten geführt; jezt ist mir klar, daß ich ihn doch nicht gewählt hätte, wenn die Heimath, die er mir geboten, eine Heimath der Arbeit und Entbehrung gewesen wäre. Es ist freilich nicht Freude am Besig, was mir den Verlust schwer macht; o, ich habe mein Lebenlang das schnöbe Geld so großartig verachtet, als irgendein stolzes Herz, — 'aber entbehren, herabsteigen, wieder bienen, wo man besehlen gelernt, — o, ich habe einen tiesen, einen unerquicklichen Blick in mein eigen Herz gethan, aber,

ich habe Gottes Sand verstehen lernen und ich weiß, baß ich fie noch preisen werbe für biese Führung.

Sturm war bei mir, kurz nachdem ich die Botschaft erhalten, ich weiß nicht, ob er es schon gewußt. Der Einstruck war bei mir noch zu neu, als daß ich ihn hätte versbergen können, selbst wenn ich es gewollt. Was er sagte hat mir innig wohl gethan, doch erstaunte ich über die verssteckte Freude in seinen Bügen, die er kaum verhehlen konnte. Ich hoffe freilich, daß mir mit Gottes hilse auch dieser Versluft zum Segen werden soll, aber das scheint mir doch fanatisch, ein Miggeschick, das und als solches zugeschickt wurde, wie eine Freude auszunehmen, von uns ober unsern Freunden.

## 3mei Tage fpater.

Da kommt Dein Brief. Aber liebes, liebes Lottchen, warum haft Du Dir selbst so weh gethan, wenn Du ben Albert wirklich liebst? ist das nicht Kanatismus der Selbstwerläugnung? Ich meine, ich mußte dem Albert schreiben, es sey mit dem Nein nicht so schlimm gemeint, er soll nur noch einen Sturm versuchen. Doch nein, so ked will ich mich nicht einmischen in fremdes Geschick, aber bedenke Du selbst es noch einmal.

Und noch ein Brief kam mit bem Deinen. Ach Kind, ich schäme mich meines Glücks im Augenblick, wo Du mit ftarkem Herzen Dir selbst Deinen himmel auf Erben verschlossen. — Der Brief ist von Sturm und er bietet mir zum zweitenmal sein Herz an, ein Herz so treu, so stark, so rein, wie ich es nie geahnt. Er bietet mir seine beschine Heimath, ein Leben in Arbeit und Wirken, er fragt mich, ob wir gemeinsam unsern Pfab zum himmel suchen wollen?

D Liebste, ich weiß nicht, ob bas Gefühl, mit bem ich

Ja fagte, mit bem ich ihn heute erwarte, bie Liebe ift, wie fie Dichter schilbern und Mabchenherzen traumen, bie Liebe, mit ber ich einst an einer ibealen, ritterlichen Gestalt hieng; aber ich weiß, daß es Friede in meinem herzen ift, als ob ein ewiger Sonntag angebrochen mare.

Womit ich bie Treue verbient, mit ber er mich auf bem herzen getragen, mich, bie Unwürdige, bas weiß ich nicht; vielleicht hatte er noch lange, vielleicht für immer gesschwiegen, wenn nicht mein Verluft gekommen ware, bieser glüdselige Verluft!

Ich komme fast arm in sein Haus; bas Lanbgut, auf bem mein kleiner Vermögensantheil ruht, ist mit großem Schaeben verkauft worben, aber es kummert mich nicht, er soll mich lehren arbeiten und entbehren und reich sehn mit Benisgem. Gute Nacht Selbstftändigkeit und Unabhängigkeit! Ein ganzes Leben voll Demuth und Hingebung ist nicht genug, um eines solchen herzens würdig zu werden!

Lottchen, mein liebes Lottchen, ich bitte Dich, lag Dich auch gludlich machen !

Deine gludliche Belene.

### Lottchen an Belene.

Pfarrhaus ju Willingen, Mai 1841.

Eine lange Paufe in meinen Briefen, liebste Gelene, ich habe Dir nur fo flüchtig meine Gerzensfreube über Dein Glud ausbruden können, bas ich, Gott weiß es, empfunden wie ein eignes.

Ein fcmerer, leibensvoller Binter liegt hinter uns. Du haft mich in biefen truben Tagen oft erquidt mit lieben Borten aus ber Fulle Deines Gludes; bie Brobe fur weibliche Freunbschaft ift nicht bas linglud, mohl aber bas Glud,
— bie unfre hat fie bestanben.

Mit bem schönen Frühling zieht auch bie Ruhe bei uns ein, eine wehmuthige, freilich aber boch eine unendlich wohlthuenbe.

Bwei unserer lieben Kinber haben wir zu Grabe getragen. Es ist ein ticses Weh, aber ein friedevolles an einem Kinbergrab. Die zwei ältern habe ich zu ben Großeltern geleitet, die eine schöne, gesunde Schwarzwaldgegend bewohnen. Unser Kleinstes ist von der Krankheit unberührt geblieben und blüht wie ein Röslein, mit ihm wird die Pfarrerin, wenn sie genug erstarkt ist, zu völliger Genesung zu ihren Eltern gehen, und dann Liebste, wenn Du mit Deiner Hochzeit noch so lange warten kannst und eine so verblühte Brautjungser nicht verschmähst, dann will ich zu Dir eilen und mich sonnen an Deinem Glück und mir Antwort holen auf die vielen Fragen, die mir noch geblieben sind.

Ich freue mich unbefchreiblich ben gewaltigen Sturm tennen ju lernen, ber fur Dich jum fanften ftillen Saufeln geworben.

Der Frieben und bie Stille im Saufe hier thut meinem muben Bergen unbeschreiblich wohl.

Die genesene Mutter sit matt im Lehnstuhl am Fenster, bie gefalteten Sanbe ineinander gelegt, und blickt hinunter auf die Graber ihrer Lieblinge, der Pfarrer schreitet an diesen Grabern vorüber so oft er zur Kircht geht; wenn er zurücktommt, so beugt er sich über die Frau und bletet ihr ein Blatt, ein Blumchen von den Hügeln, und sie schaut ihm in die Augen mit einem leuchtenden Blicke, der sagt: der Serr hat's gegeben, der Gerr hat's genommen. Mir begegnen sie mit einem Dank und einer Liebe, die mich tief beschämen, und wir Alle denken mit Wehmuth einer Trennung.

Ich habe bie genesenben Kinder zu der Grofmutter geführt. Es war eine schöne Reise bei dem herrlichen Frühlingswetter. Unterwegs machten wir Mittag in einem gar schön
gelegnen Gasthaus im Walbe. Es war eben ein fröhliches Leben da: einige Familien der Nachbarschaft seierten die Unkunft eines neuen Försters, wenn mir recht ist. Ich machte mit den Kindern einen Gang in den Wald, da keine Wahrscheinlichkeit war, bald das Essen zu bekommen.

Unter einer Eiche im Grünen saß ein schönes junges Mädchen, beschäftigt einen Kranz von Waldblumen zu winden; die reichen dunklen Locken zurückgeschüttelt, hob sie das tagshelle, blühente Gesicht strahlend von Jugend und Lebenslust zu einem jungen Mann empor, der ihr einen reichen Vorrath neuer Blumen brachte. Der Jüngling war — Albert; ich hatte nicht gewußt, daß sein neues Gut hier in der Nähe dieser Gegend liegt. Ich sah seinen Blick, der dem ihrigen begegnete und — ich weiß nun, daß mein Opfer kein vergebliches war. Gott mache sie glücklich!

Ich zog mich in ber Stille mit ben Kinbern zum Sause zurudt. Bon ber Wirthin ersuhr ich, baß bas Fraulein bie Tochter eines abeligen Rentbeamten ber Gegenb ist; "eine hörig schöne Jungfer und so gar brav," versicherte sie. Der Abel wird hier keine Schranke bilden; Gott segne sie Beibe.

Ich hoffe fpater auf Alberts brüberliches Wertrauen; jezt hielt ich für beffer, mich ihm nicht zu zeigen, und kam auch unbemerkt mit ben Kinbern fort; es war ein fröhliches Getummel im Saale unten, bag uns Niemand hörte.

Bas nun weiter mit mir wird? Plane genug, liebe Gelene. Der Arzt aus ber Resibenz, ber noch zu unsern Kranken berufen worben, ein sehr vortrefflicher Mann, ber außerst gutig gegen mich war, will eine Gellanstalt fur franke

Rinder begründen, seine Gattin, die man sehr rühmt, will ihm treu dabei zur Seite stehen und er bat mich, als seine Beshülfin einzutreten. Das ware so ganz nach meinem Sinne, und wenn mir nicht ein anderer klarer Wink wird, so gesbenke ich diesem zu folgen.

Buvor aber will ich mich freuen mit ben Frohlichen und eine ruhige gute Beit mit Dir genießen.

Ich weiß, ich fühle es in Deiner Seele, liebe Helene, baß Du, glücklich wie Du bift, auch mich so sehen möchteft, ich weiß, baß Du Dich bekümmerst um mein Loos. Thue es nicht, meine Liebe: Gott weiß, baß bis in mein tiefstes Herz kein Gefühl ift, als Dank und Frieden.

Es kam mir in biesen Tagen in einer Sammlung engslischer Poesieen, bem Geschenk unsers alten Lehrers, ein Gesbicht in die Hand. Laß es die Antwort seyn auf Deine Sorgen um mich.

# herr, was foll aber Diefer?

Joh. 21, 21. 22.

Bas foll aber Diefer, herr? Billft Du für ben Bruber fragen? Ift er Gottes Eigenthum Laß ben herrn Dir Antwort fagen. Sorge nimmer Du um beffen Pfab, Den Er an fein herz gezogen hat.

Frage nicht: was wird fein Loos? Laß es in des Heilands Bruft, Ob er früh ihn heimwarts ruft Ju des himmels Ruh und Luft, Ob er foll in Waffenrüftung stehn, Um die Zukunst feines Herrn zu fehn. Ob allein mit seinem Gott Er ben Pfab zum himmel schreite, Ob der Liebe süßes Licht Treu und hilfreich ihn geleite, Ueberlaß es Du ben mächt'gen handen, Die da Gerzen wie die Ströme wenden.

Mo ein hauch vom himmel weht, Kann bes Bergbachs einsam Ranschen Flüstern mit so süßem Klang, Als wo Wellen Grüße tauschen; Wer ba wandelt in der Gnade Schein, Mag wohl einsam sehn, — doch nie allein.

Db er reich fen ober arm, Db er Diener, ob er frei, Kummre bas nicht Dich und ihn, Bleibt er nur bem herrn getreu. Ber zulezt ben sichern Strand gewonnen, Bahlt nicht, wie viel Wellen er entronnen.

Möge bas Dein Troft seyn und ber meinige, geliebte Belene; freue Dich Deiner Liebe und Deines Gludes und bente in Frieben und Freude an

Deine Lotte.

Der erfte Chezwift.

hute bich mit allen Sorgen Bor bem ersten Meinsten Zwist: Blammen heute, Klamme morgen, Bis nicht mehr zu löschen ist.

Manches willig sich versagen, Frembe Schwäche billig tragen, Reicher Arost in schlimmer Stunbe, Gleicher Muth bei schlimmer Kunbe. Fromm Bertrauen allerwegen Und ber Liebe voller Segen Sinb ber Ehe Bligableiter, Und die Wetter ziehen weiter.

b. boffmann.

# Ein Regentag.

Ein Regentag im Bab, bas ist kein Scherz! Im Babe, wo man keinen Beruf hat als sich zu erholen und zu amusteren, ein Regentag, ber beibes rein unmöglich macht. Sey's noch drum in einem großen Bad, das Bibliothek und Kunstsammlung, Konversationssäle, Spieltische, Musik und bedeckte Promenaden hat, da gehts allenfalls einen Tag oder zwei auch ohne Sonnenschein. Aber in einem kleinen vaterländisschen Bad, dessen Kurgäste nicht weit her und fast lauter Frauen sind, wenn's da nicht einen, sondern zwei und drei Tage regnet, wenn die grünen Berge voll schwerer Nebelswolken hängen und die Pfüßen, die sich vor dem Hause samenn, die einzige Aussicht bleiben, wenn nicht einmal der Bote mit Briesen und Zeitungen über den angeschwolkenen Bach kann, da ist's kein Wunder, wenn's am Ende innen und außen nebelsgrau ausssieht und ein schwerfälliges heimweh sich ansezt.

Schon zwei Tage regnete es fort und fort in bem fonft

so anmuthigen Bab Frauenthal, und es sah aus, als ob's noch wochenlang regnen wolle. Am ersten Tag hatte man sich leiblich barein ergeben, sämmtliche Frauenwelt hielt sich in ihren Zimmern, die jungen Damen hatten die englischen und französischen Bücher aus dem Boden bes Kossers hervorgeholt und begannen eifrig die versäumten Studien wieber aufzunehmen, in der Rüche glühten den ganzen Morgen Bügelstähle, um zerknitterte Kleiber, Aermelchen und Chemisetten auszubügeln, alte Briefschulden wurden abgetragen, die Lücken der Tagebücher ergänzt, und der einzige Herr des
Bades, ein bruftkranker Lehramtskandidat, der hier zum Erstenmal in seinem Leben der Hahn im Korbe war, hatte ben ganzen Tag vollauf zu thun mit Federnschneiden.

Nun aber schlich ber Nachmittag bes zweiten Tags herbei, die Tasel war aufgehoben, alle Ressourcen ber Unterhaltung, ber lezte Rest guter Laune erschöpft. Eintönig plätscherte braußen ber Regen, eintönig pickte bie Wanduhr, eintönig übte ber Kandibat mit einem Fräulein eine endlose vierhändige Sonate ein. Mit langweiligen Hätel- und Strickarbeiten saßen die Damen langweilig auf den Stühlen an den Wänden des Saales; keine von ihnen hielt es für möglich, daß dieser Nachmittag auch einmal zu Ende gehen könne.

Da trat mit ihrem alten freundlichen Lächeln die Badmana ein, und ein schwacher Hoffnungsstrahl bämmerte in ben Gesichtern auf, die ihr begrüßend zunicken. Die Badmana war nur eine Schullehrerswittwe, die ein paar bleichstücktige Nichten, die Töchter eines Bruders, der Kaufmann im Ausland war, hieher begleitet hatte; sie selbst hatte in ihrem Leben kein Wasser getrunken als klares Brunnenwasser, kein Bad gebraucht als das Neckarbad, wo sie eben Zeit und Gelegenheit dazu gesunden. Sie hatte ein so

gutes mutterliches Aussehen, ihre weißen haare, die sich unter bem Wittmenhäubchen scheitelten, lagen über bem milben Gessicht mit ben klaren, freundlichen Augen, wie der Schnee über einem hause, aus bessen Venstern die Weihnachtslichter glänzen. Man mußte sie Manna heißen, und es war nicht zu wundern, daß sie in kurzer Zeit eine solche Geltung gewonnen, ohne daß sie sich je barum bemüht.

Die Mama hatte noch nicht viel Beit gehabt an ben Regentag zu benten. Sie hatte einen Sad voll Strumpfe zu ftopfen mitgebracht von ihrem Cobn, einem Raufmann, ber erft von Reisen beimgekommen mar, fie hatte nebenbei in ber Sinterftube ber Wirthin einen hoffnungelofen Blidforb entbedt, an bem bie alte Sausnatherin erlegen mar, beffen hatte fie fich mit tapferem Muthe angenommen. Da= neben hatte auch fie ihre Babeletture, bie fich beffer furs ftille Rämmerlein als fur bie Bromenabe eignete; ben alten Arnbt, Scriver und Rempis, bas Starfenbuch und bas Sabermannlein, barum war ihr nicht leid um bie truben Tage, an benen fie nicht verpflichtet mar, bie theuerempfohlenen Nichten zu begleiten. Seut aber mar Glife binaufgefommen mit bem Ceufger: "Tante, nachstens fterben wir vor Langweile, fommen Gie nur auch ein Bischen herunter." - "Gi, wird nicht fo folimm fenn, will boch einmal zuseben," meinte bie immer beitere alte Frau. Es fab aber in ber That folimm genug aus als fie eintrat. "Gi, wie trubfelig, ibr Frauenzimmer," begann fie, "noch feinen Raffee getrunten?"

"Wir haben schon aufs Zimmer bestellt," ertonten einige Stimmen. "Ei, was Zimmer, wer wird in solcher Trübsal ben Kaffee allein trinken! und wie sigen wir da an der Band, wie lauter tanzlustige Jungfern, von benen Niemand was will, bas ist keine Anstalt! Wie, herr Keller!" Der Kelner, bessen Loden heute ungekräuselt um seine umwölste Stirne hiengen, flog herbei, die Babmama wurde stets zuerst bedient. "Jett, Herr Keller, lassen sie den großen runden Tisch aus der untern Wirthstube herauf tragen." "Den tannenen Tisch hieher in den Saal?" — fragte der Jüngling zweiselhaft. "Ja, gerade den, wir können kein so schmales, langes Ding brauchen, Sie beden ihn dann schön zu mit einem großen Teppich, dann sieht's ihm kein Mensch mehr an, daß er tannen ist, wenn er auch noch seine unschicklichen Küße herausstreckt, nach denen sieht man nicht." Der Tisch ward hergeschleppt und arrangirt. Mit einiger Berwunderung warteten die Damen der Dinge, die da kommen sollten.

"So, nun bringen Sie Kaffee fur uns Alle, nicht in Taffen und bergleichen, in einer rechten ordentlichen Kaffcestanne, wir wollens bann schon vertheilen, und laffen ein Bisschen einheizen." — "Einheizen im Juli?" fragten einige Stimmen erstaunt. "Ja, gewiß, ich lasse einbrennen, wenn mich friert, geben Sie acht, ob's bann nicht heimelig wird."

Bis ber Saal warm und ber Kaffee fertig war, sah bie Mama nach ten jungen Damen. Die hatten inzwischen bie glückliche Entveckung gemacht, daß ber Kandibat englisch verstand und die Lallah Rookh bei sich hatte, die er sich erbot, ihnen vorzulesen und zu erklären; die zwei unter ihnen, die nicht englisch lernten, faßen in einer Ecke, in eifrige Mittheilungen vertieft, jede mit einem Schooß voll von Stammbuchblättern, dazwischen gepreßte Vergismeinnicht und Immergrün. Denen brauchte sie nicht für Unterhaltung zu sorgen. Uebrigens wurde doch unter ihrer Anleitung ein Kassecisch für die Jugend ins Nebenzimmer gestellt, den sie eigenhändig ordnete.

Mun hatte es im Saal ein gang anberes Unfeben genommen, als bie Frauen fo recht behaglich, wie in einer Raffeevisite, um ben runben Tifch fagen, wo bie Mama einfcenfte und fervirte. "Da maren wir ja gang nett beifammen," fagte fie vergnügt, "wo ift benn aber unfer jung's Kraule?" Das "junge Fraule", von ber Mama vorzugs= weise so genannt, obgleich bie Mehrzahl ber Frauen noch nicht alt mar, mar eine Neuvermählte, beren bleiche Wangen bas Bab rothen follte, bis ihr Batte, ber fürftlicher Rentbeamter war, von einer unaufschieblichen Reise gurudfehrte. "Mabame Schröber fcreiben," bemerfte ber Rellner mit unterbrudtem farfaftifchem Lacheln. "Auch einmal wieber?" fagte etwas fpottifch Frau Leng, eine hubiche, ftattliche Frau, aber bie Berbrieflichfte ber Gefellichaft, "liegen ja icon brei Briefe von ihr im Botenftubden unten." - "Freilich," beftatigte ber Rellner, "Sie haben vorgeftern einmal und geftern zweimal gefdrieben und bie Botin fann erft übermorgen fort." - "Nun, bas muß ich fagen . . . . " begann wieber, etwas fcarfer, Frau Leng. "Lagt mir mein Fraule in Rub!" befahl bie Mama, "beffer zu viel als zu wenig. Da, bebt ihr ein Platchen neben mir auf!" In bem Augenblick trat bie Besprochene ein, mit einiger Verlegenheit bem Rellner ein ziemlich bides, aber zierlich gefaltetes Briefchen in bie Sanb ichiebenb, ber mit einverftanbigem Lächeln bamit abtangelte. "Co, Fraule, gefdwind, ber Raffee ift eben noch warm!" rief bie Mama; "eben auch einmal wieber 's Berglein ausgeleert?" - "Da fieht man freilich, wie furz Sie verheirathet find," meinte bie Frau Doftorin, eine noch gut erhaltene Frau, nabe an vierzig, mit einem hausbadnen, gutmuthigen Beficht; "in ein paar Jahren ift bas gang anbers, ba ift man frob, wenn man alle vierzehn Jage zum Schreiben fommt."

"Das fann ich boch nicht ertragen!" rief ploglich erglubend bie fonft fo bleiche und ichuchterne Frau, "blefes ewige Bredigen wie's anders tommen muffe! Alfo mit ber Stunde, mo man fich ewige Liebe vor Gott verfpricht, foll man bie Liebe ju Grabe tragen? und all bieg Gerebe von Rlittermochen! Bei uns gibt es feine Flittermochen, es foll bei uns nicht anders werben, in Ewigkeit nicht!" Erstaunt über biefen Gifer faben fich bie Frauen an, und Frau Raufmann Schweizer, bie ihre Babtoften bier burch ben Ertrag eines fleinen Baarenlagers zu beden fuchte, begann nicht allzu leife von Romanbelbinnen zu fprechen, die Dama aber fam begutigent bagmifchen. "Co jo, bas foll nicht anbers werben bei Euch, bas habt Ihr fo ausgemacht? Ja bas ift icon. Wiffen Gie, wie mir bas vorfommt? wie menn Gie im fconften Bluth' in Garten gebn und fagen: Ich, bas ift fo fon! bas foll gar nicht aufhören, es foll nicht! Und wenn ber liebe Gott Ihren Bunich erhörte und Gie faben im Berbit all bie anbern Baume, bie orbentlich ibre Bluth' fallen ließen gur Beit, recht icon voll mit Aepfeln und Birnen, mas gilte, Gie gaben Ihre blubenbe Baume auch brum? Lieb's Fraule, ich hab mo gelefen, bag im Parabiefe Baume fteben in voller Bluthe und bod voll iconer Frucht, aber auf ber Welt machfen folde nicht."

"Aber wenn die Liebe aufhören foll, bann bleibt ja bem Baum auch fein grunes Laub!" feufzte bie junge Frau.

"Ei, bie braucht gar nicht aufzuhören; fragen Sie einsmal alle die Frauen ba, wenn sie auch nur Einmal in vierzehn Tagen schreiben, ob sie nicht heute noch, wie die Weiber von Weinsberg, wenn ihnen gestattet wurde ihr Liebstes und Bestes zu retten, den Mann davon tragen wurden, und ob sie nicht seither in vielen schweren und traurigen Stunden und

an vielen schönen Freubentagen gespurt haben, baß man sich nicht vergeblich Liebe und Treue versprochen, auch wenn man sich nimmer alle Tage füßt." Mit inniger Zustimmung saben Aller Augen, auch die der Frau Schweizer, auf die Mama. Fräulein Karoline, die sich dem Frauenkreis angeschlossen, sah still vor sich nieder, und auch Frau Lenz heftete ihre Blide mit einem etwas verbissenen Ausbruck fest auf ihre Arbeit.

"Das glaub ich gern, aber wie wenig sieht man oft von biefer Liebe," sagte die junge Frau. "Ift es denn nothwendig, daß man äußerlich kalt und trocken wird, wenn man sich doch im Gerzen das Theuerste ist?"

"Ei bewahre," siel Marie, eine heitere, lebensfrohe Frau, ein, "bas ist gar nicht nöthig; freilich läuft man oft tagelang recht altbacken um einander herum, da ist aber auch die Frau schuld, wir mussen baheim das Flämmlein pslegen, daß es der Mann brennend antrist, er kann's von draußen nicht mit hereindringen. Und es kommt viel darauf an, wie man den ersten Zwist überwindet."

"Den ersten Zwift? ach, wann kommt ber?" fragte ängfilich bie junge Frau.

"Bann? unterschiedich; bei uns kam er fehr balb."
"Aber aus welchem Grunde benn?"

## Der Tag nach ber Hochzeit.

"Ja, sehen Sie, wir haben einanber so lieb gehabt, wie nur irgend ein Brautpaar, und wenn ich bie Briefe aus unserer Brautzeit verbrennen wollte, ich könnte einen Ochsen babei braten! Bon einer Hochzeitreise wollte mein Mann nichts hören. "Nicht in ber Fremde, babeim, am eignen Tisch will ich mein liebes Weib zuerst eigen haben." Co

fuhren wir benn von ber Hochzeit meg in bie neue Seimath, in ber ich noch gang fremb war. Mitnehmen wollten wir auch Niemand. Daß bie Magb nicht gleich eintreffen konnte, war uns eben lieb.

Um Morgen in ber Fruh mußte mein Mann in feine Ranglei, nun fab ich mich erft recht um in unfrer Wohnung. Da ftanben im Wohnzimmer bie Meubel freuz und quer burcheinander, nothburftig ausgepadt, bie Ctublfuge noch in Bapier, ber Boben mit Stroh und Beu befat, ber Bang voll Riften. Es fab Alles recht troftlos aus. 3ch machte mich bran, Ordnung zu ichaffen, aber bie ichweren Meubel fonnte ich nicht allein ichieben, Niemand mar zu Gulfe ba, wo ich ein Fach öffnete, fiel mir ein Saufen von Dingen entgegen, fur bie ich feinen Blat wußte. -- Dabeim mar ich an eine beforgte Mutter, an hülfreiche Schwestern ge= wöhnt. - Es marb mir etwas heimmehartig und weinerlich zu Muthe, aber ich bezwang mich tapfer; jezt fam ja balb mein Liebster; wie wird ber mich fo freundlich troften und mir fo lieb helfen! 3ch orbnete und rudte gurecht fo gut ich fonnte, bann öffnete ich alle Fenfter, um bie Beu- und Strohmaffen auszukehren. Es war ein fehr fühler Berbfttag, ich hatte bas in ber Sipe bes Geschäfts nicht gefühlt und war eben in vollstem Gifer, als bie Thur aufgieng und mein Mann eintrat." - "Aber um Gotteswillen, welcher Unfinn, jest bie Venfter aufzusperren!" lautete fein Gintritt8= gruß. Ich ichludte noch meine Thranen mubfam binunter und fagte mit erzwungenem Lacheln : "Sieh, wie ich icon fo fleißig gemefen bin! Romm, probier', wie unfer Copha ift." - "Sabe nicht Luft im Staub zu erfticken," fagte er verbrieflich und gieng binauf in feine alte Stube, bie er fcon zuvor bewohnt hatte. Jegt aber brachen meine Thra-

nen los, ba fag ich inmitten meiner ftaubigen Stube unb meinte zum Bergbrechen. Es mar mir, als fen's nun mit allem Glud zu Enbe auf immerbar. Das alfo mar bie Liebe bis in ben Tob, fo raub fonnte er mich anfahren und icon am Morgen nach ber Sochzeit? Dagwischenhinein martete ich im Stillen, ob er nicht fomme, reumuthig, Berfohnung Er tam aber nicht. Da raffte ich mich auf, er= geben, refignirt. Go wollte ich benn nur meiner Pflicht leben, auch ohne Liebe, ohne Freude, ohne Dant, - und gieng in die Ruche. Bas war ba anzufangen? 3ch hatte noch fein Fleisch, feine Butter, feine Rartoffeln, Milch aber batte bie Nachbarin gebracht und Mehl war auch ba von Saufe. Go befchloß ich benn Brei zu fochen. Allbert batte ja einmal mit mir und ben fleinen Gefdmiftern Brei in ber Laube gegeffen und ihn fo gelobt. Dann hatte ich auch noch falten Braten, ben uns bie Mutter mitgegeben. 3ch machte mich an's Werk, und bie Gefchäftigkeit vertrieb in etwas meinen Bergenstummer. Der Brei, ber mußte ja bie Erinnerung an bie iconen Tage ber erften Brautzeit in ihm erwecken, mußte ihn mahnen, wie bart, wie lieblos fein Betragen biefen Morgen gemefen. Aber bag er nicht ein einzigmal herunterkam, um nach mir zu feben! Alch, ich wußte nicht, bag er ein verbriegliches Befchaft zu ichleuniger Bereinigung von ber Ranglei mit heimgenommen hatte, wußte nicht, bag er feit ber gestrigen fühlen Beimfahrt an Sal8= weh litt und fich gefreut batte, nun babeim ein behagliches Stubden zu treffen." - "Ja marum bat er Ihnen bas nicht gleich gefagt?" meinte Frau Schweizer. "Das ift's eben, wo wir oft zu viel fagen, ba fagen bie Manner oft zu menig, auf's Errathen verfteben wir und aber beffer als fle, brum foll bas unfre Sache fenn. Nun, ich trug alfo meine

Mablgeit binauf. Der Mann rudte freundlich fein Tifchen gurecht, fab aber gar nicht gerkniricht aus. "Und mas bringt meine Frau Gutes?" Ich, ber Brei war auf einem offenen Feuer gefocht, ba mein Berb noch nicht im Stanbe mar, und fomeedte entfetlich nach Rauch. 3ch fpurte bas felbft, aber Allbert, meinte ich, follt' es boch nicht fpuren am erften Tag nach ber Sochzeit! Er zog aber ein entfehliches Beficht und ichob ben Teller gurudt. Tiefgefranft ftellte ich ibm fdweigend ben Braten bin. "Gine furiofe Mablzeit bas," fagte er halb icherzhaft, halb verbrieflich, "wenn Du's nicht beffer kannft, Frau, fo baure ich mich." 3ch gieng fcnell binaus mit bem verschmähten Brei und brunten floß aufs Neue unaufhaltfam meine Thranenfluth, und bie allericonften Berfe von begrabnem Gluck und unverftanbner Liebe. bie nur je in einem Matchenalbum ftanben, famen mir gu Sinne. Ich legte mein thranen mubes Saupt auf ben Gopha und bachte an meine Mutter babeim, bie nicht abnen werbe, wie ungludlich ihr armes Rind fen. Da fiel mir in meinem fcmermuthigen Sinnen ein, wie Albert vorbin einen alten Chawl um ben Sals gebunden hatte, und ich begann ju ahnen, bag er unwohl fenn konnte. Ich folich wieber hinauf. Er lag auf feinem Copha. "Fehlt bir etmas?" fragte ich leife und ichuchtern. "Fehlt bir etwas?" fragte er lacelnb, indem er mich zu fich zog und in meine verweinten Augen fab. Mun fam's gur Erflärung! 3ch leerte mein Berg aus und ergablte ibm unter Lachen und Weinen, was ich Alles gebacht und wie ich fo unglücklich gemefen, und er ergablte mir, wie er fic, als er fein Salsmeh gefpurt, fo gefreut habe, bag ibn nun fein Beibden babeim pflegen und verforgen werbe, und wie ihn's bann gefrantt, bağ ich nicht einmal nach ihm gefeben und ihn mit Staub

und Zugluft empfangen hätte. Wir lachten zusammen, daß wir alle Zwei so bumm gewesen, und er mußte zu Bett und ich kochte ihm Thee und Limonade und verpflegte ihn nach herzenslust. Ich könnte nicht eben sagen, daß dieser erste Zwist der lezte gewesen sen, aber so oft mich das Gefühl bes Unverstandensenns überschleichen wollte, so dachte ich auch an jenen thränenvollen Worgen und besann mich zuerst, ob mein Mann nicht etwa auch unverstanden sen."

#### Das Galatbeet.

Die Befellichaft lachte berglich über biefes erfte Bergeleib. Die Frau Doftorin aber fagte: "Co gar frub bat's bei uns nicht angefangen, aber viel michtiger ift ber Grund unferes erften Streites auch nicht gemefen. Ich mar, wie bie meiften Mabden, babeim feine fonberliche Gartenfreundin, und bas fleine Gartlein por unferem Saufe mar mir baber am Anfang unferes Cheftanbes eine rechte Bergenslaft. Aber ich gemann eine unbeschreibliche Freude baran und fegte metnen Stolz barein, ben hubicheften Ruchengarten gu haben. Bunachft bem Saufe, an bem fonnigften Blatchen, hatte ich Calat gefat und freute mich foniglich am Conntag ber Frau Pfarrerin, bie fonft bie erfte Bartnerin mar, bavon bringen zu konnen. Ihre Magb hatte mir nämlich verrathen, baß ber ihrige noch gang flein fen. Um Samftag Abend gieng ich im bochften Profit mit einem Porzellanteller in ben Barten, aber ach, mein iconer junger Salat! Der Mann hatte all feine unnöthig vielen Pfeifen ausgeflopft, ausgefprigt, gereinigt , Alles auf mein Salatbeet! Das war gang verborben mit Tabafeafche, Tabafefaft, und roch wie eine übernachtige Bierftube. In bochfter Alteration eilte ich binauf, ber Mann faß gang behaglich auf bem Copha und rauchte

wie ein Ramin. "So, Schat, jezt habe ich meine Pfeifen einmal grundlich ausgepuzt." - "Ja, auf meinen Salat!" rief ich mit leibenschaftlichem Beinen. Bei bem Beinen allein blieb's aber nicht. 3ch bin etwas hitiger Ratur und meiß nimmer, mas ich fagte; mas Er fagte, bas meiß ich mohl noch, fag's aber nicht. Er ift auch ein Sprubeltopf und wir famen in bittrem Verbrug auseinanber. Bor Solafengeben bachte ich mohl baran, bag bie Sonne nicht über unferem Born untergeben follte. Aber bie Sonne mar langft b'runten und mein Mann ichlief, als ich mit verfohnlichem Bergen in bas Schlafzimmer fam. Co gieng's ben gangen Sonntag fort mit Trugen. Das Leben mar mir recht entleibet; aber an mir mar's boch einmal nicht, wieber eingulenken, ich mar bod offenbar im Recht. Es batte ibn ja freuen follen, eine fo fleißige Frau zu haben! Er aber schien gar nicht gesonnen es zu thun. Da fam am Montag Morgen wie ein Simmelsbote bes armen Flaschners Rind aus ber Nachbarichaft zu mir, bas einen immer mit Blechwaaren überlief: "Dbet Ge net fo gutig fepen und bui Amtepfleg faufen?' Das mar fo eine Unstalt fur Tabatsafche, Bfeifenreinigung, und bazu noch icon ladirt. 3ch faufte bas Ding; babe mobl zuviel bafur bezahlt und fprang bamit hinauf. Mein Mann fag noch gang innerlich brummenb an feinem Tifch, wie ein Maitafer im Juli. ,Da, Alter,' fagt' ich fröhlich, bring ich bir etwas, bag bu mir beine Pfeifen nimmer auf bie Salatbeete leerst!' Er gudte zuerft noch zweifelhaft auf, als er mir aber in's Geficht fab, ba ichmanb ber alte Groll. Ericamte fich auch ein Bieden und es gab bie iconfte Verföhnung. Seitbem habe ich mich recht gefürchtet vor meiner eigenen ichnellen Bunge, und wenn ich bigig murbe, ift es nie mehr zu fo beftigen Worten gefommen."

### Die Feier ber Genien.

"Im Garten erlebte ich auch bas erfte Bergeleib meines jungen Cheftanbes," begann Frau v. Linben, eine fein ausfebenbe Wittwe in mittleren Jahren, bie fich Unfangs etwas vornehm ifolirt hatte und erft, feit bie Mama ba mar, fich ber übrigen Babegefellichaft mehr anschloß. "In meinem elterlichen Saufe berrichte viel Runftfinn, viel geiftiges Le-Es mar reich an Festen, und meine Mutter namentlich war unerschöpflich in finnigen Erfindungen, biefe gefte mit immer neuem Schmud zu verschönern. Dein Mann, ber als Oberförfter nab' bei unferem Lanbfit wohnte, mar als ein etwas profaifches Element in unfere poetifche Welt getommen. Aber feine mannliche Schonheit, fein freies ritterliches Wefen hatten mich balb gewonnen. Ich folgte ibm mit Freuden in bas romantisch gelegne alte Schloß, bas uns jum Bohnfit angewiesen mar, und hoffte, ihn balb neben ber ftrengen Diana fur ben Dienft ber Mufen und Grazien ju gewinnen. Dag er bie und ba Abende einschlief, wenn ich ihn mit bem Neueften ber Literatur befannt machen wollte, frankte mich wohl, boch zeigte er wieber fo viel frifchen, hellen Ginn fur alles mahrhaft Schone und begleitete mich zu Beiten mit feiner fraftigen Stimme fo berrlich zum Rlavier, bag ich auch bas geiftige Element bei ihm nicht vermißte. Mur gieng er viel zu oft fort, fo manchesmal, wenn ibn auch ber Dienst nicht zwang. 3ch machte ibm barüber nie Bormurfe; ich batte bie iconften Borfabe, ibn mit Liebe zu gewinnen. Im Dai mar fein Geburtstag. Bis bortbin batte ich mir einen glanzenben Coup ausgebacht, ber eine neue, gludfelige Beriobe für unfer hausliches Leben beraufführen follte. 3mar wußte ich, bag mein Mann fein besonderer Freund ber verzierten Altare, Blumengeminde und Ehrenpforten mar, mit benen man bei und zu Saus Feste begieng, aber diese Feier hatte ich so schön und sinnreich ausgebacht, daß sie ihn gewinnen mußte.

Unfere Gartenlaube murbe mit Hulfe bes Gartners und Jagerburichen so hergestellt, baß sie auf einer Seite eine Rosenlaube, auf ber andern einen Wald bilbete. Aus ber Waldseite sollte unfre Cousine, die eben auf Besuch bei und war, als Genius bes Walbes mit Jagbattributen treten und thn in einem Gebicht hinauslocken zum Waidwerk. Dann wollte ich aus ber Rosenlaube erscheinen und ihn in einem noch viel schöneren Gebicht zurückrusen zu ben Freuden bes häuslichen herbes. Er wußte noch nicht, daß ich Dichterin war. Diese neue Entbedung mußte ben Sieg ber hauslichkeit vollenben!

In ben lezten Tagen vor bem Fest hatte ich gar nichts bawiber, wenn Hugo ben ganzen Tag abwesend war; es war so viel zu ruften und zu thun. Am Borabend aber war Alles auf's Schönfte bereit, ber Tempel, unsere Garberobe sammt ber Boesse.

Ich war früh am Morgen mach. Das Frühstück sollte im Garten eingenommen werben, wo ich als häuslicher Genius am Schluß meines Gebichts ben Frühstückstisch hinter ber Blumenwand enthüllen wollte. "So früh, liebes Kind," begann Hugo, "das ist eben gut, ich wollte dich heut balb ums Frühstück bitten, ich bin zur Auerhahnfalz auf's Jagdsschloß geladen, da sollte ich balb fort."

"Seute?" fragte ich betroffen; wie konnte man nur feinen Geburtstag fern von babeim zubringen wollen! Aber ich fagte nichts mehr, war ich boch sicher, bag er balb mir, bem Genius mit bem Rosenkranz, in bie Arme sinken und Jagb und Walb heut im Stich lassen werbe. "Wart' nur ein halb Stundchen," bat ich, "wir fruhftuden im Garten, ich laffe bich bann gleich rufen."

Ich hörte nimmer was er brummelte und schlüpfte fort, um meine und ber Cousine Toilette zu besorgen. Unsere sonst etwas unschöne Minna nahm sich in bem grünen Gewand, mit Belzwerk verziert, ganz hübsch aus. Mich umshülte ein faltenreiches weißes Gewand, ein welter lichter Schleier, ein Rosenkranz auf bem Haupte, ein brennenbes Lämpchen, als Symbol ber Häuslichseit, in ber Hand, vollenbete bie Ausstatung bes Genlus. Wir eilten in ben Garten und versteckten uns hinters Gebüsch; ich schiefte ben Jägerburschen, ber bas Ganze ziemlich blödsinnig anstarrte, hinauf, um ben Herrn zu holen, und erwartete klopsenden Herzens bie große Stunde.

Sugo fam, bereits in vollem Jagbkoftum, hinter ihm fein großer Suhnerhund. Etwas verwundert bemerkte er bie verwandelte Laube, Minna trat hervor und begann:

"Siehst du auf's Neu die Wälber grünen?"
Da fuhr Tiras, wahrscheinlich durch das Pelzwerk an ihrem Rleibe gereizt, mit wüthendem Bellen auf sie lod; der arme Genius des Waldes sloh heulend und schreichd mit zerrissenem Gewand. Hugo versuchte unter erstickendem Lachen ihn zurückzurusen, ich stürzte hervor, stieß an den Frühstückstisch, der klirrend umfiel, dazu goß ich mir die Dellampe übers Kleid und wäre beinahe angebrannt. Durch Tiras Gebell angelockt, sprang die Schaar der andern Hunde herbei, Mägde und Knechte gleichfalls. Es war ein Geschrei und Gebell und Durcheinander, das beispiellos ist. Hugo stand in der Mitte mit endlosem Lachen und rief dazwischen: "Alber sag' mir, Kind, was habt ihr denn im Sinne gehabt? was hat

bie Minna gewollt? mer Gutute hat bie jungen Sannen

ba aus bem Walb gestohlen und mas ist's mit dem Frühstück? Ich ergriff ben einzigen Ausweg, ber zu machen war,
und weinte und schluchzte zum Erbarmen. Die Magd räumte
die Trümmer auf, Hugo that sein Bestes, mich zu trösten,
ba er aber immer wieder dazwischen zu lachen ansieng, so
stoffen meine Thränen stets aus's Neue. Endlich sagte er:
"Hör', Kind, ich glaub', es ist besser, du erholst dich in aller
Rube, Frühstück besomme ich scheint's doch hier keines mehr,
ba will ich selbst zusehen, wo ich's besomme. Leb' wohl,
morgen komme ich bei Zetten heim.

So ließ er mich allein in meinem Leib, an bem Tag, auf ben ich mich so sehr gefreut. Ich eilte in mein Zimmer, schloß mich ein, warf bie Gewänder bes Genius ab und hülte mich in ein Hauskleid. Ich wollte nichts effen, keinen Menschen sehen, und hätte es wohl auch gehalten, wenn nicht um Mittag die Fraulein Tante gekommen ware, Hugo's Tante, eine Dame fast wie Sie, liebe Mama . . " — "Bin keine Dame," fagte die Mama in ihrer gutmuthig trockenen Weise.

Run, bie Tante borte all ben Jammer und biegmal mußte ich felbst mitlachen, wie fie fo herzlich barüber lachte.

"Aber sind Sie nicht ein einfältiges Kind, liebe Hene, ben Hugo mit Rosenkränzen und Genien anzuseiern! Braten Sie ihm das nächstemal einen guten Rehztemer und seh'n Sie dann, ob's nicht besser geht. Dieser Vorschlag frankte mich ties. "So niedrig schägen Sie Hugo, daß nur der roheste Sinnengenuß Werth für ihn haben kann? — "Das glauben Sie selbst nicht, Kind, und so schlimm ist's gar nicht. Sine behagliche Mahlzeit, die man mit gutem Gewissen verzehrt, paßt recht wohl für ein häusliches Fest, sonst hätte der Heiland nicht Wasser in Wein verwandelt an einem Hochzeitsselfeste. Wenn Sie ihrem Mann ein Leib-

gericht fochen, bas er ja auch im Wirthshaus haben fonnte, fo icat er's, nicht megen bem roben Sinnengenuß, fonbern weil Gie ihn fo lieb haben, bag Gie an bas benten, mas er gern mag, auch wenn's Ihnen fonft gleichgultig mare. Bon fo einer Liebe, bie fich in bas Unbere bineinbenft, geben Gie feinen farten Beweis, wenn Gie ibm Altare und Beniufe in ben Weg ftellen.' Die Tante bat noch viel gefagt, mas ich mir gemerkt habe. 3ch empfing meinen Mann am anbern Tag mit einem freundlichen Be= ficht und mit bem befagten Rebgiemer, und habe ibn gebeten, mich nimmer auszulachen mit bem verfehlten Tempel, und er hat mich recht bebauert um bie verunglückte Berrlichfeit. Er mar ale Baife ftete in fremben Saufern erzogen morben, wo ber Ginn fur Familienfreube nie in ihm genahrt wurde. 3ch habe fpater feine Tempel mehr gebaut, aber bie Feste ließ ich mir nicht nehmen, und er felbft befam eine bergliche Freude baran und bat mir eigenhanbig oft grune Bweige gebracht, um einen Festsaal' zu ichmuden." Gine belle Thrane ftand in bem Auge ber Wittme, bie nun mit einemmal bem fleinen Rreis fo nabe geruckt mar.

#### Das feidne Rleid.

"So poetisch ist's freilich bei uns nicht hergegangen,"
fagte Frau Schweizer. "Ich habe gleich zwei Lehrlinge und
einen Gehülsen angetroffen, wie ich als junge Frau kam. Da hätte ich nicht Zeit gehabt, Kränze zu machen; aber ein Gugelhopfen mußte boch her, so oft meines Mannes Geburtstag war. Worüber wir aber zum erstenmal gestritten, bas weiß ich, glaub' ich, selbst nimmer. Doch ja, ein reisender Kausmann hatte uns ganz neue Stoffe gebracht. Bon einem hatte mein Mann nur ein einziges Rleib genommen, weil's fo theuer war. Es war ein prachtiges Rleib, Seibenzeug mit breiten blauen Streifen, zu fcon!"

Mun mobnte grab 'nuber von uns auch ein Raufmann in langen Waaren. Seine Frau ift jezt tobt; ich will ihr nichts Bofes mehr nachfagen, aber bie mar Ihnen eitel und bochmuthig! Alles wollte fie iconer haben als ich! Wenn ich einen Rragen trug mit Giner Reihe Spigen, gleich hatte fie an ihrem zwei; wie ich einen neuen Sammthut befam und bachte, Schoneres fann fie jegt boch nicht haben, mas meinen Sie, wie fie nachften Conntag in bie Rirche fam? Eine Straußenfeber bangte fie am But herunter, eine meiße Straugenfeber! Die Mullerin nun trug am Conntag vor bem Maientag ein neues Rleib mit rothen Geibenftreifen, aber es mar eben halbseiben. Wie ich bas gefeben, bachte ich, ben neuen Seibenzeug mußt jegt bu haben. Go ließ ich meinem Mann feine Rube und ce gab mehr ale Ginen Streit barüber, bas fann ich Ihnen fagen; gulegt aber fleß er mir ben Beug. Mein Mann ift ein filler Mann unb ein rechter Beschäftsmann; er tommt nur nicht fo mit ben Worten fort. Wie ich bas Rleib aber hatte, war mir's nicht fo recht mohl babei, und ich fchickte es nicht gleich jum Schneiber. Un bemfelben Nachmittag fam mein Dann von unfrem herrn Gevatter, ber Gifenmaaren führt. Dort hatte er einen fo iconen Bartentifch von Bufeifen gefeben. Sie muffen wiffen, unfer Garten ift meines Mannes Leben; ba bringt er faft alle Abende gu, er geht gar felten in's Wirthshaus. Bon bem Gartentisch fprach er bas gange Nachteffen über; ich habe ihn nicht oft fo viel reben boren. "Co fauf' ihn boch!' fagte ich. "Mein, bas geht nicht an," fagte er, ,ce gibt fo große Ausgaben in biefem Frühling,

ein hölzerner thut's auch.' Aber eh' wir in's Bett giengen, sagte er noch einmal: "Es ift ein gang prachtiger. Tifch!"

Den anbern Tag mußte er über Felb zu einer Bant= verweifung und ich mar im Laben. 3ch mußte wieber an ben Gartentisch benten und wie ber Mann fo von felbft ben Wunich aufgegeben hatte. Da fam bie gnabige Frau von Grafenberg in ben Laben, um ein Rleib zu faufen. 3ch legte ihr all' unfre Stoffe vor, es gefiel ihr aber Richts recht. Da fiel mir ber neue Rleiberftoff ein. 3ch holte ibn fonell berunter. Der gefiel ibr; ich glaub' es auch! und fie faufte ibn; und ich, eh' fie recht aus bem Laben ift, fpring' binauf zum herrn Gevatter: ,Bas foftet ber Tifch?" Er mar nicht zu theuer, fonnte noch zwei Gartenfeffel bagu faufen, nehme gleich zwei Laufburichen und lag' Alles in meinen Garten tragen. Jegt fonnt' ich's aber faft nimmer erwarten, bis ber Mann beim fam. Es mar noch bei guter Tagezeit, mancher Unbre mare bis Nacht in's Wirthshaus gefeffen, ba fam er. Es vermunderte ibn fast, bag ich noch mit ibm in ben Barten geben wollte; - bas batten Gie aber feben follen, wie ber aufschaute, als ber icone Tifc baftand und ich ihm ergablte, womit ich ihn bezahlt! Das wolle er mir in feinem Leben nicht vergeffen, fagte er. Und wie am Maientag bie Müllerin mit ihren rothen Seibenftreifen binaus= gog, ba fagen wir an unfrem Tifch fo feelenvergnügt; es war mir gar nimmer leib um bas Kleib. Wenn wir jezt am Albend mit ben Kindern um ben Tifch herum figen, ba ergablt's ihnen mein Mann allemal wieber, wie bie Mutter ihr fconftes Rleib brum gegeben, um ihm eine Freude gu machen."

Frau Schweizer war gang aufgeblüht in ber Erinnerung an biefen Lichtpunkt ihres Cheftanbes. Die Reihe zum Beichten kam nun an bie Frau Stabtpfarrerin. Die meinte, es sey kaum ber Muhe werth; aber bie andern Frauen behaupteten, jezt sey man einmal im Zuge und sie muffe auch herausruden. So mußte sie benn anfangen.

## Der Delpunsch.

"3d mar, wie Frau Marie, meinem Mann aus einem Rreis von lieben Schwestern, von beiteren Freundinnen, von einer guten Mutter meg, in unfre neue Beimath gefolgt, und bas von Bergen gern. Gin Pfarrhaus mar immer bas Biel meiner Buniche gewesen und ich hielt es gar nicht für möglich, baß ich an ber Seite eines geliebten Mannes auch nur einen Augenblick bie Lefefrangen und Singabenbe, bie Concerte und Theater meiner Refibenzheimath vermiffen konnte. Wir hatten eine fleine Reife gemacht, mahrend welcher Beit bie Mutter Alles bubich einrichtete. Die alten Bfarrftuben mit ihren blinden Fenftern verwunderten fich bodlich, fie mit fo eleganten neuen Möbeln gepuzt murben. Mutter verließ uns am Tage nach unferer Rudfehr, und bie erften vierzehn Tage brachten wir fo ziemlich auf Spaziergangen ober auf bem Copha gu, von bem wir erichroden auffuhren, wenn ein ehrsames Beichtfind an bie Thure flopfte. Db und wie mein Mann bamals feine Prebigten ftubierte, weiß ich nicht, ich weiß nur, baß fie mir febr fcon vor-Aber nach ben erften Wochen erwachte fein geiftliches Gemiffen. Er begann feine Rirchenregifter nachzuführen und fag vertieft in griechische Bucher, fo oft ich in bie Stubierftube trat. Obgleich ich mir bunbertmal im Stillen vorprebigte, es fen fo gang recht und vernünftig, fo hatte ich boch manche ftille Thrane zu verschlucken, wenn er oft fo gar feine Augen mehr fur mich batte. Noch bitterer frantte mich's, als er einmal, als braugen in ber Ruche ein Borzellanteller — nicht ber erste — flirrend zu Boben siel, zu mir fagte: "Wenn mein Weibchen nicht sleißiger braußen nachsleht, so werben wir balb kein ganzes Seschirr mehr haben." Ich hatte mir bamals vorgenommen, einen ganzen Tag nicht mehr aus Rüche und Speisekammer heraus zu kommen. Ein Vorsatz, ben ich fast eine halbe Stunde lang hielt, und bann die Kränkung erlebte, daß ihm meine Abwesenheit nicht einmal aufgefallen war. Aber zeigen wollte ich ihm jezt, daß ich eine Hausfrau war, und was für Eine!

Der Splvefterabend fam und August hatte lange icon von einem Weinpunich gesprochen, ber bas Delitatefte fen, mas man trinfen fonne. Wir hatten eben unfern erften Baft, einen Universitätsfreund meines Mannes, auch eine Begebenheit in einer jungen Saushaltung! ber follte mit biefem Göttertranf bewirthet werben. Run hatte man mich zwar, fobalb ich Braut geworben, bas Rochen im beften Gafthof lernen laffen, aber Bunich hatte ich noch nie gemacht, babeim batte man eben Effeng gefauft. Der Löffle= rin Rochbuch ober bie Marianne Struf mußte ba icon aushelfen. Araf ließ ich aus ber Stadt bringen, guten weißen Wein hatte mir bie Mama, nebst allerlei anbern Fluffigfeiten in Flafden, mitgegeben. Die Berren maren noch am Abend ausgegangen. Diefe Beit wollt' ich benüten, unt ben Bunfd beimlich zu bereiten. Meine junge Röchin gunbete mir Feuer an und bing bie Bfanne barüber. 3ch loste nach Borfdrift ben Bucker mit etwas Baffer und Citronen-Run holte ich bie Flasche, ,Riegling von ber faft auf. Weinverbefferungsgefellichaft' ftanb auf ber Etitette und gof fie barein. Aber ber Wein pflumpft recht,' bemerkte bie Magt, bie eben bie Ruche verließ, um Baffer zu holen. Er ift vielleicht ein wenig fchwer; bas verliert fich beim Bilbermuth, a. b. Frauenleben. 22

Rochen, belehrte ich fie. Ein verbächtiger Geruch jeboch, ber von ber Flüffigkeit aufstieg, machte mich stutig. Ich nahm ben Löffel und versuchte: o pfui! Jezt untersuchte ich bie Flasche. Ach, meine Schwester Clara, bas Unglückskind, hatte Salatöl in die leere Rießlingslasche gegossen und bie alte Etikette daran gelassen.

Raid ichuttete ich bas entfetliche Gebrau in einen Rrug. Die Magb burfte nicht abnen, bag ibre Berrin Del fur Wein genommen; bas murbe meinem Anseben einen Stoß geben. Wohin bamit? In ber Gile ber Berlegenheit ftellte ich ibn auf bas Fenftersims im Wohnzimmer, hinter ben Borbang, und reinigte bie Pfanne. Bum Glud mar ber Araf noch gerettet, Wein gab's ja, auch noch etwas Citronen; fo ließ fich ber Schaben noch ersegen. Der Dagb fagte ich murbevoll: ,Rath'rine, ber Wein mar mirflich ein wenig ichwer, ich werbe anbern nehmen muffen.' In bem Augenblick läutete es, bie Berren famen nach Saufe. gern wollte ich fie biesmal in bie Studierftube geben laffen, benn mein Mann burfte ben Miggriff auch nicht miffen; ber gar nicht! Aber August ließ ben Freund babin vorangeben und ging mit mir in's Wohnzimmer. ,Willft bu noch Et= was?" fragte ich in ziemlicher Berlegenheit. Bei bir will ich noch fenn,' fagte er lachelnb. Aber mas baft bu, Rinb? Ift bir nicht wohl?" - D mir ift gang mobl, lachelte ich erzwungen. Auguft zog mich fanft an's Fenfter. Es war ein Splvefterabend gemefen, an bem mir uns verlobt batten; nun war in ber Erinnerung baran eine jener innigen Stimmungen über ibn gefommen, nach benen ich mich in ber legten Beit oft fo ichmerglich gefehnt batte, und in bie ich mich jezt fo gar nicht verfeten fonnte. Denfit bu an jenen Albend, Lina?' fragte er. Ach, ich bachte nur an meinen

Delpunsch! "Welch' herrliche Sternennacht!" und er öffnete bas Fenster. "Um Gotteswillen!" rief ich, aber ber verhehlte Krug stürzte und zerbrach. Der Delpunsch, zum Glück abgefühlt, sloß in Strömen über meinen schönen neuen Teppich, an mein hübsches blaues Winterkleib, über August's Beinkleiber. — Freund und Magd eilten zu Hülfe und das ganze Unheil kam zu Tage. Ich war so beschänt, daß ich ben ganzen Abend nimmer zu guter Laune kam, obgleich August so freundlich war, mich noch zu trösten und ber Freund selbst einen guten Nachpunsch braute.

Der Schaben von ber Geschlichte war nicht klein gewesfen, aber auch ber Nugen nicht, benn bas blieb bas erftes und leztemal, baß ich vor meinem Mann Etwas verheimlicht habe."

"Dann war's fein zu theures Lehrgelb, liebe Frau," fagte die Mama; "eine Frau, bie lautern und aufrichtigen herzens ist, ist lauteres Golb im hausstande, bas keine Säure angreifen kann. Ein Geheimniß zwischen Cheleuten ist ein fressender Rrebsschaben."

"Gewiß," sagte Fraulein Karoline, die den ganzen Abend still gewesen war, "für eine Freundin von mir ware es ein Segen gewesen, wenn so ein Delguß ihre erste Unswahrheit zu Tag gebracht hatte."

"So, bas ist schön, baß Sie auch Etwas zu erzählen haben!" rief Frau Marie, "nur heraus bamit."

"Ich habe es nicht selbst erlebt und kann es nicht so anschaulich erzählen," sprach erröthend Karoline, "ich kann nur einsach sagen, wie Aucs gekommen."

## Berbrochen Glas, zerbrochen Gluck.

"Meine Freundin war fehr jung und ein verwöhntes Rind, als fie einen ziemlich altern Mann, einen Rechnungs-

beamten, heirathete. Er war als Bräutigam so kindisch wie nur Einer, und die Emilie erwartete, auf den Händen durchs Leben getragen zu werden. Ihr Mann meinte es auch gut, er war ein grundredlicher Mann, aber in seinem Junggessellenleben war er so etwas wie ein Topfgucker geworden; er meinte, weil er ber Herr seh im Hause, so musse er auch regieren über jeden Kartosselschniß. An Genauigkeit gewöhnt, verlangte er, daß man auf's Kleinste achte, und da hatte er recht, aber er ärgerte sich ungebührlich über den kleinsten Kehler, und damit machte er's schlimm.

Schon am zweiten Tage waren Emiliens erfte Thränen gestoffen, weil er einer zerbrochenen Taffe wegen einen halben Tag lang verdrießlich gewesen; am achten Tag aber kam seine Schwester mit ihrem Mann auf einer Durchreise zum Besuch. Emilie, in ihrer Herzenöfreube, wollte sie mit ihrem Besten bewirthen und brachte fremben Wein in kostbaren, geschliffenen Gläsern, bem Hochzeitgeschenk eines vornehmen Gönners. Beim Eintreten sprang ihr die Kate zwischen die Küße; sie stolperte, das Brett siel zu Boben und brei ber Gläser zerbrachen. "Welche Ungeschicklichkeit!" rief er ärgerslich, "und wie einfältig, die schonen Gläser zu nehmen!"

Er hatte vielleicht nicht Unrecht, aber acht Tage nach ber Sochzeit war's boch ftark, zumal wenn man einem vorher fast ben Boben unter ben Füßen geküßt hat; bie junge Brau hat sich barüber bitter gefrankt. Wie aber oft ber Unstern über einem Sause steht, so zerbrach sie anbern Tags eine schöne kostbare Lannpe in seiner Abwesenheit. Das mußte bem Herrn verschwiegen werben. Damit gab sie sich ber Magb in die Hände. Mit Mühe und Kosten verschaffte sie siehe neue. Gelb hatte sie nicht viel unter ber Hand, so nahm sie's aus ber Haushaltungskasse und verrechnete un-

mäßig viel für Arme, für Zwiebel, Gemuse und Allerlei. Daheim hatte ihr Vater nie ins Haushaltungsbuch gesehen, und was an der Rechnung Rest blieb, hatte ihre Mutter unter die Rubrik "Allerlei" geschrieben. Ihr Mann aber rechnete nach und verlangte Nachweisung. Zuerst weinte ste, wenn die Rechnung nicht zutressen wollte; nach und nach lernte sie das Lügen besser. Der Mann, der wurde mißtraussch, hielt sie immer knapper im Gelb, rechnete immer genauer nach; sie aber steckte sich immer mehr in kleine Schulden, die zulezt große wurden, und das wurde noch schlimmer, als Kinder kamen.

Die Frau Postmeisterin, ihre Nachbarin, erzählte ihr, wie fortwährend Gelbpäckhen an ihren Mann kämen; nicht an's Amt, für seine Berson. Daß das für eine Pflegschaft war, wußte sie nicht und er sagte ihr nichts; so machte sie das immer verstockter gegen ihn, da sie seine nöthige Sparssamkeit für unnöthigen Geiz hielt. Die Magd, die die zerbrochene Lampe hatte verhehlen helsen, leistete ihr schlimme Dienste, half ihr borgen, versegen, verkausen. Der Mann ahnte von dem Allem noch nichts, da er bei vermehrten Geschästen weniger Zeit hatte, nach Kleinigkeiten zu sehen. Aber es war eine Gewitterluft im Hause, bei der Niemand wohl ward.

Ich war einmal einige Wochen bei ihr und errieth viel vom Stand der Dinge. Ich bat fie, um Gotteswillen offen zu seyn, aber sie fürchtete ihren Mann viel zu sehr: "Jezt kann ich nimmer, es ist viel zu weit gekommen; ja wenn ich's ihm damals gesagt hätte, als die Lampe zerbrochen war. Du weißt nicht, wie viel ich jezt schuldig bin."—
"Aber ich bitte dich, wie soll's denn am Ende noch werden?"
— "Ja, siehst du, vielleicht komme ich doch noch einmal zu Geld."— "Könntest du nicht beine Mutter um etwas bitten?"

— ,Ach nein, sie kann nichts mehr entbehren. Sie schafft mir fast alle Kleiber an, weil ich meinen Mann nicht um Gelb bazu ansprechen mag. Er wird verdrießlich, so oft ich Gelb will und von selbst benkt er nicht bran, daß ich etwas brauche.' — ,Wie willst benn aber zu Gelb kommen?' — ,Nun, . . . . weißt bu, später, . . . ich meine einmal viel später, wenn uns die Mutter etwas hinterläßt . . . .'

Mir schauberte; so welt war bie Frau gekommen, bie einst bie gartlichste Tochter gewesen, baß sie nun im Stillen auf ben Tob ber Mutter wartete, bie ihr ihr Lebenlang nur bas Eine zu Lelb gethan, baß sie zu gut gegen sie gewesen war.

Ich bin nimmer zu ihnen gekommen, aber es ging traurig. Emilie ftedte fich immer mehr und mehr in Schulden.
Statt unter die Gerrichaft ihres rechtschaffenen Mannes hatte
fie fich unter die Gewalt einer schlechten Magd gegeben, bie
fie in aller Weise migbrauchte und bestahl, während all ihr Sinnen und Trachten barauf gehen mußte, ihren Mann
geschickt zu betrügen.

Die Mutter ftarb und hinterließ Schulben, so baß ber Mann noch von Emiliens nicht großem Seirathsgut an Gesschwister ausbezahlen mußte. Jezt noch wäre es Beit geswesen für fie, Alles zu gestehen, für ihn, sie mit Güte zu gewinnen; aber er sprach sich etwas bitter über schlechten Haushalt aus, bas schreckte sie wieder ab und sie schwieg.

Einmal, als fie befonders in Noth war, lief ein Gelbpaket an ihren Mann ein. Es war das Erstemal, daß sie
wagte, in dieser Weise hand an fein Eigenthum zu legen.
Sie beredete sich, sie könne es bald ersetzen oder sie werde
es ihm später sagen oder könne ihr's eine Freundin lehnen;
won dem Allem geschah natürlich nichts.

Der Bins war Waifengut und fehlte bei ber Abhor.

Der Mann schöpfte endlich Verbacht; ba kam bas Gewitter, bas lange gebroht, zum Ausbruch: Schulben wurben eingeklagt, versezte Stucke gebracht, vieljährige, noch unbezahlte Rechnungen geforbert, von benen sie ihrem Mann falsche Duittungen vorgewiesen; — bie Verwirrung, ber Schaben war grenzenlos.

Die Schanbe ber Frau wirb jum Fleden fur ben Mann. Ein folder Cfanbal in bem Saufe eines Raffenbeamten vertrug fich nicht mit feiner Stelle. Die Unterfuchung fonnte ihm zwar gerade feine Schulb nachweisen, boch murbe er quieszirt. Er lebt in bittrer Armuth in einer fleinen Grengftabt und nahrt fich mit Copiren und fonftigen Schreibereigeschäften. "Und bie Frau?" Er wollte fie lange nicht vor Mugen feben; fle aber hatte ihre volle Schuld erfannt und war gar bemuthigen Bergens geworben. Gie jog in bie Nabe feines Wohnorts; ihren Cohn nahm ein Freund ihres Batere umfonft in bie Lehre, bie Tochter hat eine brave Frau aufgenommen. Gie arbeitete um Belb und fuchte von ihrem Ermerb heimlich etwas in feine Sanbe zu bringen. Ein Beiftlicher verfucte auf ihr Bitten bas Wert ber Berfohnung. Der that ibm bie Augen auf, und er fah auch ein, wie es an ihm gemefen mare, fein junges, unverftanbiges Weib mit Gute gur rechten Sausfrau zu gieben, ftatt baß er fie burch Unfreundlichkeit verfcuchtert hatte. find fie feit lange beifammen, arbeiten und fvaren treulich und einträchtig miteinanber. Dielleicht ift ihnen boch noch einmal ein befferes Loos beschieben."

Diese Geschichte hatte Alle etwas ernst gestimmt und es trat eine Pause ein. Frau v. Linden bat sich leise Namen und Wohnort der Familie aus und notirte sich Beides. — Nun war nur noch die Mama und Frau Lenz übrig, welch leztere, gegen ihr fonftiges hartes und trockenes Wefen, mahrend ber Erzählung große innere Bewegung gezeigt hatte. Sie hatte fich immer etwas abstoßend und zuruckhaltend benommen, darum wagte keine ber Frauen, sie an die Fortsetzung
zu mahnen, auch die Mama sagte nichts, und sah fie nur
ftill an mit ihren klugen Augen.

## Die ungluckliche Frau.

"Ich weiß nicht," fing fie endlich an, "warum mich's heute treibt, vor Allen zu fagen, mas ich bis jezt keiner Einzigen anvertraut habe. Aber ich meine, heut muffe heraus, mas mir wie ein Stein auf bem Herzen liegt. Ich fürchte, ich habe nicht vom ersten, sonbern vom lezten Zwist zu erzählen.

Ich habe keine Eltern gehabt, bin aber als Pflegtochter recht im Wohlstand aufgewachsen, und habe, ich barf's wohl sagen, Freier genug gehabt. Ich besann mich lange einen zu wählen, weil ich bachte, ich wolle nur heirathen, um es recht gut zu bekommen. Mein Mann gestel mir. Er hatte ein schönes Gut mit einem Schlöschen darauf, das mir auch gestel. Ich sagte ihm aber, daß ich mich mit der Dekonomie nicht plagen könne und daß er dazu seine Leute halten muffe. Er meinte, das werde sich schon geben.

Nun barf ich aber wohl sagen, es muß bei mir Alles recht seyn, und um bie Saushaltung habe ich mich angenommen, wie sich's gehört; aber befehlen laffen wollte ich mir nicht. Wenn mein Mann sagte: "Bis Abenb sollten Bohnen gesteckt werben, 'so burfte er gewiß seyn, baß bas nicht geschah; ich wollte schon selbst thun, was nöthig war. Wenn er mich recht behandelt hätte, so ware Alles gut gegangen, aber er wollte überall ben Herrn spielen.

Einmal fuhren wir mit Revierforftere zu einem Lieber= feft. Es mar aber langweilig, und mir erfuhren, bag zwei Stunden bavon, in Bergftatt, ein Ball fen. Wir zwei Frauen hatten Luft hinzugeben, bie Manner aber nicht. Alls nun biefe eben an einem anbern Tifch fagen, fagte bie Revierförsterin: ,Jegt wollen wir einmal einen Spag machen: Sie laffen Ihren Rnecht ansvannen und wir fahren binuber auf ben Ball, bie Danner fonnen mit unferer Drofchte bann nachkommen, wenn fie wollen.' Das mar mir auch recht; wir liegen in aller Stille anspannen und fuhren bavon. Dem Wirth gaben mir einen Gruf auf, und auf bem Ball fonnten und bie Berren treffen. Go gang vergnugt war ich nicht auf bem Ball und mit einem guten Bort batte mich mein Dann biegmal leicht gewinnen konnen. 3ch fab oft aus bem Wenfter, ob er nicht tomme. Die Revierförfterin fing eben eine Gallopabe an, ba flog ihr ein Plumpfact auf ben Ruden. Es war ihr Mann, ber unter lauter Lachen und Scherz fam, um fie abzuholen. meinige war zu Suß vom Lieberfeste beimgegangen und ließ mir fein einziges Wörtlein fagen. Go fuhr ich Rachts allein beim. Vor mir fuhren Revierförsters und ich borte ihr lautes, frohliches Gelächter. Das brudte mir faft bas Berg gusammen; batte benn mein Dann nicht auch einen Jux braus machen fonnen? Wie ich beimfam, fagte er wieber nichts, nicht in Gutem, nicht in Bofem. 3ch batte mir's vielleicht biegmal gefallen laffen, wenn er gescholten batte. Den Ruecht gantte er, und befahl ibm, ein anbermal nur angufpannen, wenn er, ber Berr, es befehle. Go brachte er mich auch noch bei ben Dienstboten um's Unseben. Das verbitterte mich vollenbe, und wenn ich fpater einmal gern gefahren mare, fo lief ich mir ein Befahrt von ber Stabt bringen.

Es hatte anbers merten fonnen, ale mir Rinder befamen, und ich muß fagen, er bat ba recht für mich geforgt. Aber auch bei ben Rinbern hat er Alles nach feinem Ropf haben wollen und hat mir ben Buben in eine Roft gethan, mahrend ich boch bachte, er hatte bei unferem Provifor noch genug lernen fonnen. Bei unferem Madden ba habe ich bann meinen Willen burchgesegt, bie bat eine Frangofin. Mein Mann hat eine Pfarrerstochter aus bem Land für fie in's haus nehmen wollen. 3ch barf mohl fagen, bag ich in vielen Jahren feine recht frobe Stunde gehabt habe," fuhr fie bufter fort, "und wir hatten fo glucklich leben tonnen! Gin fo icones Gut, teine Nahrungsforgen und gefunde brave Rinder. - Aber fo weit fann einen ein Mann bringen, ber bie Frau nichts will gelten laffen. Schon gar lang war' ich gern einmal in ein Bab gegangen. Es bat mir immer gefallen, bag ba bie Frauen fo ihr eigener Bert find; auch mare ich gern von babeim fort gewesen und nabe Bermanbte hab' ich nicht. 3ch hatte legten Binter viel Ropf- und Bahnmeh; bie Revierförsterin meinte, ba murbe mir Frauenthal gewiß gut thun. Bum Erstenmal wieber feit lange gab ich meinem Mann ein gutes Wort barum, und fagte ihm meinen Bunich; auf die Roften batten wir ja nicht zu feben. Statt bag er fich aber gefreut batte, mir auch wieber einen Gefallen thun zu fonnen, fragte er ben Dottor. Der ift aber gerab fo Giner mie mein Mann. Er lachte und fagte, wenn ich mich viel im Freien aufhalte und Flugbaber brauche, fo fen mir bas viel gefünder; meine Natur fen viel zu hipig für ein marmes Bab. Was weiß fo ein Doftor von meiner Natur! Wie ich fo recht in bitterem Berbrug barüber mar, fiel mir ein fleines Erbe von einem entfernten Better gu, bas an mich gefchickt murbe.

Das fam mir eben recht. Am felben Tag, wo es fam, fdrieb ich um bret neue Rleiber, um eine Schneibernahterin und um eine Saushalterin in bie Stabt. Alls bas gefcheben war, fagte ich meinem Manne: "Dag bu's weißt, ich will Dich nicht inkommobiren mit meiner Babreife; ich gebe, um mein eigen Gelb. Gine Saushalterin babe ich bestellt bis ich wieder fomme.' 3ch fann's Ihnen nicht beschreiben, wie er mich barauf angeseben bat. Du fannft überhaupt um Dein Gelb thun, mas Du millft,' fagte er, ,menn Du in's Bab gehft, mir zum Trot, fo fommft Du in mein Saus nimmer gurud. Go lang' Du fort bift, werbe ich Sorge tragen, bag Dir bas Deinige unverfümmert gefichert wirb. Allfo mert' Dir's, wenn Du biegmal gehft, fo gehft Du für immer.' Dun fagen Gie, ift bas auch ber Dube werth, wegen fo einer Rleinigkeit! 3ch mar wie vom Donner gerührt; aber bas mare ja nieberträchtig gemefen, menn ich jegt jum Rreug gefrochen mare! Gott weiß, es mar mir zu Muthe, als gieng's zu einer Leiche, als ich mich in's Bab ruftete, und wenn er ein freundliches Wort gefagt batte, fo hatte er mich gewonnen. Aber bas that er nicht, obgleich er ausfah mie ber Tob.

Seit acht Tagen bin ich nun hier und weiß nichts von baheim, und weiß nicht, ob ich noch eine heimath habe. Nun aber sagen Sie, ob nicht mein Mann an Allem Schuld ift?"

Die arme Frau verhüllte ihr Gesicht und brach in heftiges Weinen aus. Die Anbern alle waren ganz still geworben. Die Mama aber sprach sachte: "Liebe Frau, Ihr eigen herz sagt Ihnen besser, als ich's kann, daß Sie sich schwer versehlt haben. Und ich nunf sagen, daß ich vor Ihrem Manne Respekt habe und glaube, daß er ein rechter Ehrenmann ist. Er ist von Gott zum herrn und haupt

feines Hauses gesezt, und nicht nur zum gehorsamen Diener seiner Frau. Wenn ich noch ein Mädchen wäre, ich sage Ihnen, den nehme ich zehnmal lieber, als einen wie Ihr Revierförster, der sich und seine Frau so wenig respektirt, daß er aus einem Unrecht einen Jux macht."

"Aber follen bie Frauen allzeit Unrecht haben; foll ber Dann befehlen wie ein Bafcha?" fragte Frau Leng, beren. Thranen ftill ftanben. "Das fage ich nicht und bas will unfer herrgott nicht, ber bie Manner ermahnen läßt: 36r Manner, liebet Gure Beiber. Bir Frauen haben Alle ein gar liebebeburftig Berg. Wo ein Mann bas verfteht, wirb er viel erreichen. Mander hat bas verfaumt, Mancher hat's fcon fdwer migbraucht. Wo und wie 3hr Mann gefehlt, fann ich nicht bestimmen; nur etwas will ich Ihnen fagen. Mein Mann felig bat mir einmal ergablt von einem Ronig von Spanien, bem eine glubenbe Roble auf ben Buß gefallen. Er wollte fie wegwerfen, als ihm einfiel, baß fich bas für einen Ronig nicht ichicke; fo bieg er's ben Minifter. Der Minifter fagte, bas fen nicht fein Gefchaft und befahl's bem Pagen. Der Page aber mar abelig und holte ben Rammerbiener, bis ber aber fam, hatte bie Roble ben Schuh und ben halben Fuß burchgebrannt. Liebe Frau, wenn Ihnen ein Web wie eine brennenbe Roble auf's Berg fallt, fo befinnen Gie fich ja nicht, wer eigentlich verpflichtet fen, fie wegzunehmen, fonft fonnte fie Ihnen berweil bas Berg burch und burch brennen. Frifch mit Gottes Silfe felbit ergriffen und weggeworfen, auch wenn's Fingerchen ein wenig fcmerzt, bie Bunde heilt gewiß."

"Aber," fagte zögernd Frau Lenz, "wenn ich nun mich ganz und gar unterwerfen wollte, wer weiß, wie's mein Mann aufnähme, und ob ich mich nicht vergeblich erniedrigt hatte." "Ich glaube, Sie haben's noch nie mit der Liebe und bem Gehorsam versucht, mit benen die Frau sich eine mächtige Stimme im Haus erwerben kann. (Ein rechter Mann wird selbst demüthig, wo er ein demüthiges Herz sieht.) Ich kenne Ihren Mann freilich nicht, aber ich halte ihn für einen rechten. Wenn Sie sich vor Gott bewußt sind, daß ses recht ist und gut und eine heilige Pslicht, daß Sie umskehren und in sich gehen, so gehen Sie in Gottes Namen, und fragen Sie nicht, was nachher wird. Der herr wird Ihren Weg segnen; und wenn es boch nicht gut würde, so wird er Sie trösten, wie eine Mutter tröstet."

Die arme Frau ermiberte nichts und weinte gang fill. Aber in biefe Paufe brachen bie jungen Mabden ein, bie langft genug hatten an ber Lallah Rooth, und bie an bem Lehramtsfanbibaten bie neue werthvolle Entbedung gemacht hatten, bag er Balger und Bolfa's zu fpielen verftebe. Mun wurde ber Raffeetisch aufgehoben; in Ermanglung von Berren machte fich bie Salfte ber jungen Damen hubiche Dutchen von Sadtuchern und engagirte bie anbere Balfte. Die Empfinbfamen batten ihre Stammbucher nebft Berbarium langft eingepact; bas Alter mußte ber Jugend weichen. Aber zu wurdigem Schluß biefes gesclligen Abends ichlug bie Mania gemeinfamen Gerftenfcleim nebit Bfanntuden vor, mabrenb fonft jebe Dame apart ein Wafferfüppchen ober Tagden Thee genoffen hatte. "Ja, bas ift foon," rief Frau Marie, "und zum Rachtisch muß bie Frau Dama ihr Geschichtden ergablen, bie allein ift's noch ichulbig!"

### Der Mama Geschichte.

Das Abendessen mar zu Enbe; bie Mama wurde aufs Neue bestürmt.

"Ift faum ber Muhe werth, bag ich expreg noch ein= mal anfange," meinte fie, "ich habe blutwenig zu fagen. 36 mar eine Baife und af bas Gnabenbrob einer Tante, bei ber mich mein Mann fennen lernte, ber Stunden im Saufe gab. Alle er einen Dienft hatte und mich fragte, ob ich Frau Schulmeifterin werben wolle, brauchte ich feine brei Minuten Bebenkzeit. Die Frau Tante war aber nicht bamit zufrieden, und obwohl fie es nicht bindern fonnte, fo bat fie fich boch febr ungnäbig gezeigt und nicht einmal bie Sochzeit bei fich gehalten: ,es batte fie fonft fo angegriffen!" So felerten wir in unserer neuen Beimath eine gar ftille, be= fceibene Sochzeit. Ginen foniglichen Sochzeittert haben wir aber gehabt: "Die Liebe ift ftart, wie ber Tob. Ihre Gluth ift feurig und eine Flamme bes Berrn, bag auch viele Baffer nicht mogen bie Liebe auslofden, noch Strome fle erfaufen. Wenn einer alles Gut in feinem Saufe um die Liebe geben wollte, fo galte es alles nichts." \*)

Auf unserer Hochzeittafel, an ber noch eine Freundin und ber herr Pfarrer faß, ftand kein Champagner, aber ein guter Apfelmoft, ben mein Mann aus unserem eigenen Baumgut gezogen. Alls wir anstoßen wollten, waren nur brei Gläser auf bem Tisch, ich stand auf und wollte noch eins holen, wußte aber nur nicht wo, da wir keins mehr hatten; da hielt mich mein Mann bei ber Hand: "Laß gehen, lieber Schah, wir zwei trinken aus Einem. Wenn wir zum Erstenmal Streit haben, dann soll jedes sein eigenes nehmen."

So ftanb benn von ba an Ein Glas auf unserem Tifche, Tag fur Tag, auch als uns ber liebe Gott so weit gesegnet hatte, baß wir uns an Ehrentagen ein Glaschen guten

<sup>\*)</sup> Sobelieb 8, 6. 7.

Wein verstatten burften. So oft einem ein unfreundliches Wort über bie Lippe wollte, so sah es bas Andere an und fragte: "Brauchen wir heut zwei Gläser?" und bann schämte sich's und war still.

Und wenn wir Kindtaufe feierten, oder meines lieben Bruders heimkehr aus fernen Landen, oder sonst ein Freubenfest, und die Andern klingelten die Gläser zusammen, da sagte mein Alter: "Wir können nicht anstoßen, gelt Weiß?" und bot mir das Glas; und ich trank, und er trank, und wir sahen und in die Augen; da war mir's jedesmal, als ob wir heut wieder Hochzeit hätten.

So haben wir vierzig Jahre lang in Lieb und Frieden mit einander aus Einem Glas getrunken, Moft und klares Wasser, guten Wein und auch manch bittern Leibenstrank, immer aus Einem Glas.

Und als mein lieber feliger Mann auf feinem Sterbesbette lag und fast nimmer sprechen konnte, nette ich noch seine heißen Lippen mit einem kühlen Trunk. Da bot er mir das Glas, sah mich noch einmal an und sagte leis: "Es ist eins geblieben." — "Und eins foll's bleiben in alle Ewigkeit, wollt ich sagen, aber sprechen konnte ich nimmer; da falteten wir die Hände ineinander bis die seinen kalt waren. Der Abschieb hat mir so wohl gethan, daß mir seitbem nichts auf der Welt mehr zu schwer geworden ist."

Die Mama schwieg und aller Augen waren feucht und Alle sagten sich herzlich, ohne viele Worte, gute Nacht.

Der Regen war vorüber und ber allerschönfte, fonnenbelle Morgen ging auf nach jenem Abend. In burchleuchtendem weichem Sammtgrun lag bie Wiefe, und bie Baldbaume glangten, wie mit Diamanten befegt.

Nur wenige Babgafte waren auf, bie Mama aber ftanb schon auf ber Terrasse und sah mit ihren klaren Augen in bie neue Herrlichkeit hinaus. Sie bachte wohl eines noch herrlichern Morgens nach längern trüben Tagen. —

Im Hof war ber Knecht beschäftigt, bie Babkalesche herzurichten. "So früh auf, Johann?" fragte bie freundsliche Mama. "Muß einspannen," erwiberte er, "eine Masbam geht heut früh schon heim." Und nach einer Viertelsftunde sah sie Frau Lenz reisefertig heraustreten. "Meine weiteren Effekten lasse ich abholen," sagte sie bem begleitenben, etwas verblüfften Babwirth.

Die Mama verstand wohl, warum fle so früh in ber Stille gehen wollte. Sarte und scheue Gemüther verschließen sich noch fester als zuvor, nach einer unwillfürlichen Bertrauslichkeit. Leise gieng sie herunter und legte ihre Sand auf ben Arm ber Scheibenben: "Gott geleite fie, liebe Frau," sprach sie herzlich. Erstaunt blickte biese auf, ihr bleiches Gesicht trug Spuren schlassoser Stunden und schwerer insnerer Kämpse.

"D, wunschen Sie mir Glud auf ben Weg!" bat fie. "Gehen Sie mit Gott, liebe Frau," wieberholte fie, "es wird Sie nicht gereuen?" Und die Mama blidte dem Wagen nach mit gefalteten Händen, so lang fie ihn sah, bann ging sie hellen Blids zurud in ihr Kammerlein.



bom meidem Sam darun la

om weichem Cam tarin la



